

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

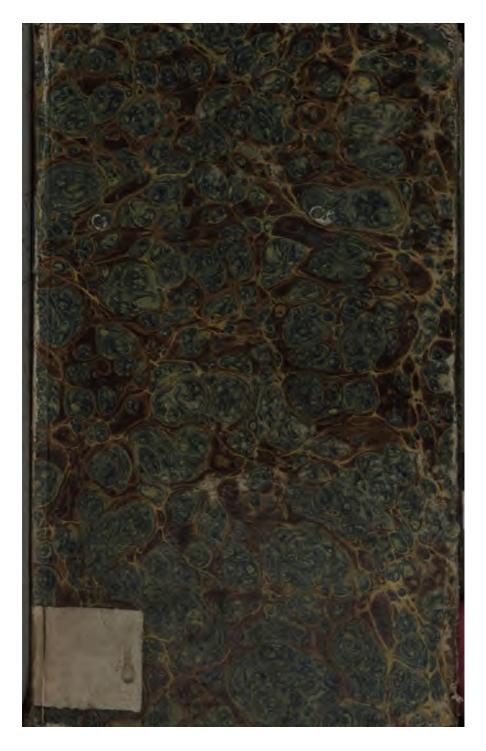



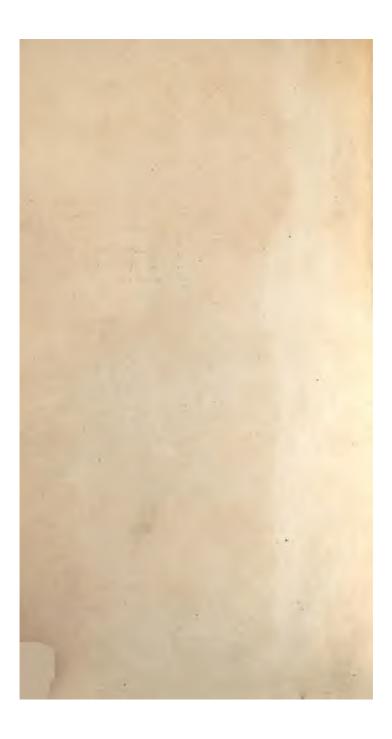

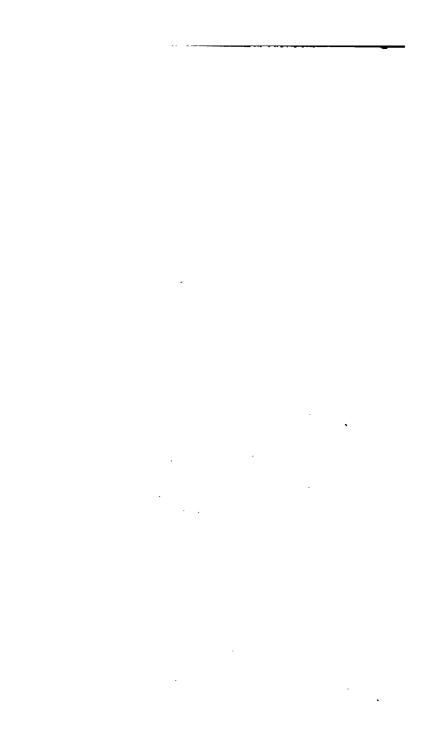



# Destreichische militärische



Siebentes bis neuntes Beft.



Wien, 1847.

Bebrudt bei A. Strauf's fel. Witme & Sommer.

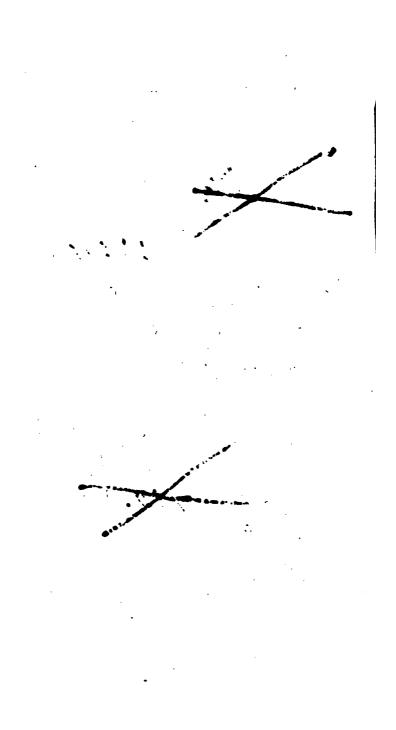

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Siebentes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebattenr : Joh. Bapt. Schels.

## Wien, 1847.

Gebruckt bei A. Straug's fel. Witme & Sommer.

(In Rommiffion bei Braumaller und Seibel.)

3 .552 1847 v.3

. .

Szenen aus der Geschichte des k.k. Chevauleger-Regiments Prinz Hohenzollern Nr. 2 im Feldzug 1809.

Bom Regimente mitgetheilt.

## I. In Italien.

Um 12. April 1809 wurde der Oberst Freiherr von Ludwigsdorf mit der Oberst. Division bei Campo formio zur Avantgarde verwendet, und rückte als Rommandant der gesammten Vorpostenlinie am 13. und 14., unter einzelnen Vorpostengefechten über den Lagliamento bis Valvasone vor; allwo sich Abends das ganze Kavalleriekorps der östreichischen Armee von Italien sammelte.

Um 15. April ging bie Avantgarde gegen Pordenone vor. Der Oberst wurde, von Cordenons aus, mit seiner Division in die linke Flanke des Feindes detaschirt. Babrend dem Marsche forderten die Umstände die Zurucklaffung der Oberst ersten Eskadron; daher der Oberst nur mit einer schwachen Eskadron bei Rorai grande auf den Feind stieß. Der Oberst school den Rittmeister Baniha mit einem Zuge rechts vor, um das Gesecht zu beginnen. Den Obersieutenant hummel entsendete er mit einem zweiten Zuge zur Deckung der linken Flanke. Die

andere Salfte ber Estabron führte ber Dberft felbft gegen ben Feind, welcher Rorai mit einer überlegenen Ungabl Ravallerie befett bielt. Der Berluft biefes Dunftes batte ben Feind mit Unterbrechung feiner Rommunitagion bebrobt. Daber fdritt ber Oberft fcnell jum Ungriff. Diefer wurde mit Dachbruck ausgeführt. Der Oberft tampfte, auch nachbem er zwei Gabelbiebe erhalten, mit unerschuttertem Muthe als Mufter feiner tapferen Reiter. Erft nach: bem er noch brei andere Siebe erhalten, entichwanden ibm bie Rrafte, und er fiel in die Gefangenichaft. Die Oberlieutenants Eichinger, ber Regiments = Mbjutant war, und Summel fochten an feiner Geite mit Musjeichnung. Der Erftere murbe bleffirt, fein Pferd getobtet, er felbft gefangen. Summel erhielt mehrere Gabelbiebe. - Die Rorporale Engersberger und Sofbauer, nebft bem Trompeter Ririd, baben fic in diefem Bejechte ausgezeichnet. - Ein gur Unterftus Bung nachgekommenes Detafchement von Rabeth Bufaren batte indeß ben Chevaulegers geholfen, ben geind jur Raumung bes Ortes ju gwingen. Die obengenann= ten Rorporale und ber Trompeter befreiten fodann den Oberlieutenant Gidinger aus ber Gefangenicaft, und wurden mit filbernen Medaillen belobnt.

Der aus Porbenone von ber Urmee juruckgebrangte Feind nahm feine Buflucht in einen Sohlweg,
burch welchen er die Sauptstraße zu erreichen und an derfelben die Vereinigung seiner Streitkrafte zu bewirken
suchte. Um diese zu hindern, griff der Rittmeister Chevalier Martin die eine Kolonne mit seiner Eskadron an,
und zersprengte dieselbe. Über die vereinzelten Feinde erkletterten die steilen Wände des Sohlweges, und hinderten badurch die weitere Verfolgung. Der Rittmeister

jog fich baber etwas zurud, fammelte einige zerftreute Mannschaft, und wiederholte sobann den Angriff, welcher volltommen gelang. Dieses glänzende Gefecht führte die gunftige Entscheidung herbei. Der ganze feindliche Nachzug der Infanterie, sammt den beigehabten Geschützen und Munizionswagen, gerieth den Öftreichern in die Sande.

Ausgezeichneten Muth und Tapferkeit bewies ber Rorporal Christian Sanfel, ber aus ben geschlossen nen Reihen ber Erste auf die Feinde lossprengte, und beren Anführer zusammenhieb.

Rittmeister Chevalier Baniga sammelte in ber Geschwindigkeit mehrere Versprengte von fremden Regiomentern, und umging mit diesen ein bei Fontanafredda aufgestelltes feindliches Bataillon. Er griff baffelbe an, brang in die Reihen ein, und eroberte mit eigener hand den seindlichen Abler. Das ganze Bataillon wurde gefangen. Eine Kanone und einige Munizionswagen wurd ben die Beute ber tapferen Eskadron.

Am 16. April, bei ber Schlacht von Kontana fredba, gelang es dem Rittmeister Chevalier Mitmit am linken Flügel ber Armee, unweit Porzia, mit ber ihm unterstehenden zweiten Majors ersten Eskabron die Niederlage der Gegner zu befördern. Wegen übermacht des Feindes und wegen des heftigen Kanonensfeuers war die nächstschende Infanterietruppe mit ihren zwei Kanonen bereits gewichen. Dieser schon beinahe ganz umringten Truppe kam Mikulit mit kuhnem Unsgriff zu hilfe. Er ried die, gegen ihn von der im hinterhalt aufgestellten seindlichen Masse vorgeschickte, in Plänkler aufgesofte seindliche Kompagnie auf, und durchbrach sodann das von der Haupttruppe gebildete Quarree. Dadurch fand jene östreichische Infanterie die

Gelegenheit, mit ihren Ranonen wieder vorzuruden, und die noch übrigen, in Gebuichen aufgestellten, besträchtlich starten Abtheilungen des Feindes zu werfen. Diese vereinigten Ungriffe trugen wesentlichst zum allgemeinen Rudzuge des Feindes bei, ber damals icon auf seinem linken Flügel begann.

Der Wachtmeifter Letel und Rorporal Bepland brachen tie Ersten in bas feinbliche Quarree ein; wofür fie Beibe mit ber golbenen Medaille belohnt wurden.

Diese Estabron, mit ber baju gestoßenen zweiten, haben unter Unführung bes Majore lachovsty, bem Beinde in ber Ebene noch gegen 400 Gefangene abgenommen. Den Reft rieb Rabetty Gusaren auf.

Der Bachtmeister Joseph Draweczti machte am 27. April mit 15 Mann von Hobenzollern Chevaulegers ben Bortrab, welchem 3 Kompagnien vom ersten Banal Regimente folgten. Draweczti zog von Monte Orso nach Monte forte. Bei letterem Orte begegnete er einem Offizier mit einer Abtheilung von Jellachich Infanterie, und erfuhr, daß Montesorte von Franzosen besetzt sen. Mit seinen wenigen Reitern sprengte der Wachtmeister entschlossen in den Ort, und fand auf dem Platze bei hundert Feinde unterm Gewehr stehen. Diese gaben eine Descharge auf die Chevaulegers, wursden aber von diesen angegriffen, geworfen und durch das ganze Ort versolgt. Nun wurden die für die Beshauptung von Montesorte wichtigen Anhöhen besetzt.

Um 28. April, in der außerst finstern und fturmifchen Racht, trug sich Wachtmeister Draweczei an, mit
4 Reitern eine Patrulle auf dem Bege nach Goave zu
machen. Er ritt über den steilen, für Kavallerie beinahe
ungangbaren Steinweg bis an das Thor von Goave.

Sier ließ er 2 Mann jurud. Mit ben übrigen Beiben ruckte er weiter burch bie Stabt, verjagte die bort ansgetroffene feinbliche Bebette, und trieb das außer bem Stadtthore aufgestellte Ravallerie. Pifet bis zu bem bes nachbarten seinblichen Lager. Goave wurde nun von Jellachich Infanterie besett. Diese mit besonderer Klugbeit und Entschlossenheit ausgeführte That war für die am folgenden Tage von der Armee auszusührende Bewegung von großer Wichtigkeit, und daher murde der Wachtmeister mit der golbenen Medaille helohnt.

## II. In Rarnten.

Am 2. Juni stieß Korporal Johann Nova & mit 5 Mann auf ber Villacher Straße auf eine feinbliche Infanterie. Patrulle, welche seitmärts gegen bas Gebirge zu entsliehen suchte. In der für Infanterie sehr gunftigen Gegend traf nun dieser Korporal kluge Maßregeln. Er schickte zwei Mann gegen das Gebirg hinauf, und ließ 1 Mann auf der Straße stehen; während er mit 2 Mann die Flüchtigen verfolgte. Die ganze Patrulle von 1 Sergeant und 7 Grenadieren wurde gefangen.

Um die linke Flanke des unter FMC. Marquis Chasteller über Rlagenfurt zurückziehenden Korps zu des den, fand der Oberst von Bolkmann es räthlich, am 5. Juni ein Detaschment von 60 Mann Infanterie und 40 Reitern seitwarts gegen Feldfirchen, und so weiter fort nach Sanct Veit abzuschicken. Die Ansührung wurde dem Rittmeister Chevalier Martin aufgetragen. Bei Sanct Veit stieß dieser Rittmeister auf eine feindliche starke Infanterie Motheilung, und trieb sie, durch einen raschen Angriff, dis an das Thor der Stadt, vor welchem

sie sich zur Bertheibigung aufstellte, und Berftärkung erhielt. Er warf fie mit einem zweiten Angriff, und brang in die Stadt felbst ein, wo es zum heftigen Gesecht kam. Die Östreicher siegten. Bon der bei 450 Mann Infanterie und 40 Reiter starken feindlichen Truppe, wurden 128 Mann gefangen, und überdies 25 gefangene Östreicher befreit. Durch dieses glückliche Gesecht wurde der Abmarsch des Korps Chasteller, mit der vielen Artillerie und sonstigem Gepäcke, vollkommen gesichert.

Bei biefer Unternehmung zeichnete sich ber Korvoral Johann Milczuk befonders aus, der mit einer Avantgarde von 10 Mann Infanterie und 10 Reitern die weit zahlreicheren feindlichen Patrullen warf. Auch drang er mit der fturmenden Infanterie der Erste durch das Thor von Sanct Beit in die Stadt ein. Durch sein tapferes Benehmen trug dieser Korporal viel zur Behauptung der Stadt und Gefangennehmung der feindlichen Truppe bei.

Als ber Feind am 6. Juni aus Rlagen furt einen Ausfall machte, fielen die Korporals Johann Engers, berger und Johann Hofbau er mit ihren Abtheilungen die hervorbrechenden feindlichen Tirailleurs an, und warfen sie auf die Haupttruppe zurud. hierdurch entestand eine Unordnung unter dem Feinde, der sich in die Stadt zog, und die weit schwächeren östreichischen Trups ven ungestört ihren Marsch fortseten ließ.

Auf der sogenannten Sommerseite von Billach, in dem Dorfe Treffen, stieß Korporal Joseph Silva am 7. Juni mit 5 Mann auf eine wenigstens zweimal ftartere feindliche Kavallerie : Patrulle, die er rasch angriff, und bis zu einem engen Bege, wo nur 3 Reiter neben einander Plat fanden, verfolgte. hier wollte fein Theil

weichen, und es kam jum Kampfe. Der Gemeine Franz Robel brang ber Erfte in die Feinde ein. Geine Kasmeraden folgten, und die Patrulle wurde versprengt. Der feindliche Offizier war todt geblieben. Der Gemeine Nobel hatte neun Sabelhiebe, wovon einer von Bedeutung war, bekommen. Doch mußte er fast gezwungen werden, als die Truppe weiter vorging, zuruck zu bleisben, um sich verbinden zu lassen. Um folgenden Tage fand er sich schon wieder bei der Truppe ein.

## III. In Tirol.

Der Feind wollte die bei Brangoll stehende öffereichische Avantgarde ausheben. Um diesen kundgewordenen Plan zu vereiteln, wurde am 17. April der Rosporal Anton Beiß mit 8 Chevaulegers bei Lenove über die Etsch geschickt. Dieser Unterossizier warf die zu jenem Bersuch bestimmte seindliche Abtheilung, und verfolgte sie die in die engsten Gebirgspaffe. Dort wurde sie, mit Hilse der Jäger, theils gefangen, theils von den Gebirgen hinabgestürzt. Rorporal Beiß erhielt die silberne Medaille.

Bei dem Angriffe, welchen Oberstlieutenant Graf Leiningen nächst Trient am 19. April auf die feindlichen Borposten unternahm, gerieth dieser Oberstlieutenant durch die Überlegenheit des Feindes in Gesahr, und er selbst war schon ganz umringt. Der Korporal Paul Link sprengte mit den Gemeinen Johann Dikam und Franz Belmann unter die Feinde, hieb deren mehrerenieder, und befreite den Oberstlieutenant. Der Korporal wurde mit der silbernen Medaille belohnt.

Um 20. April verbrannte ber Feind bie Brude bei Bavis, und befette bas jenfeitige Ufer mit Gefchut,

um die Gerstellung berselben zu verhindern. Der Rorporal Klemens Wolf sette mit 10 Chevaulegers über
ben angeschwollenen, reißenden Avisio, fiel bem Feinde
in den Rücken, und nöthigte ihn, abzuziehen. Dann
wurde die Brücke wieder hergestellt. Korporal Wolf erbielt die silberne Medaille.

Der Daß Strub murbe, nach bartnactigem Biberftanbe gegen bie 16,000 Mann ftarte feinbliche Dacht, enblich geräumt. Die noch übrige fcmache Infanterie warf fich in die Bebirge. Oberlieutenant Biefer aber mit 3 Korporalen und 30 Chevaulegers von Sobengollern ftellte fich bei Baibring auf, um ben Reind ju beobachten. Diefe fleine Reiter = 2lbtheilung mußte jedoch vor ben mit Gefcus vorrudenben brei feindlichen Ravallerie-Divifionen weichen. Gie fette, in einem 216= fand von nur breibundert Gdritten vom Feinde, ben Rudjug gegen Eipfendorf fort. Der Korporal Ditie, welcher mit vier Mann ben Nachtrab machte, und planfelnd nachfolgte, ftelle fich binter ein vorftebenbes Saus, und lauerte auf ben vorausreitenden feindlichen Offigier. Bei beffen Unnaberung icog er biefen vom Pferbe, und bemmte baburch bie Berfolgung in fo weit, bag bie 216. theilung einen Borfprung gewann, und ibre Gomache in ber von Baumen und Graben burchichnittenen Ges gend verbergen fonnte. 216 ber feindliche, 60 Reiter gablende, Bortrab endlich bennoch einen Ungriff unternabm, jagte Oberlieutenant Biefer benfelben bis gu ber Unbobe von Baibring jurud, und verschaffte fich baburd für ben Reft bes Toges Rube.

Muf bie Racht befahl Gen. Fenner ben Rudjug. Mach einem Mariche von brei Stunden mußte Oberlieutenant Biefer wieder umbehren, und im Trab und

Galopp gur Unterftugung bes lanbfturms nach Sauct Johann eilen. Als er biefem Orte nabte, fam ibm ein zurudweichenbes Korps von 2000 Bauern entgegen. Diefen folgte balb barauf eine feindliche Ravallerietruppe von ungefahr 100 Mann nach. Oberlieutenant Biefer batte feine 33 Mann in Plantler aufgeloft, und bielt bas Borrucken biefer Feinde fo lange auf, bis ibre Saupte truppe ankam. Diese griff nun ernftlich an, murbe aber von ben Chevaulegers burch eine. Galve aus ben Rarabinern in Unordnung gebracht, und jog fic jurud. Oberlieutenant Wiefer benutte biefen Moment, um feinen eigenen Rudzug auszuführen. Diefen gegen bie ju erwartende Berfolgung in etwas ju fichern, ließ er einen bei ber fcmalen Brucke vor Sanct Johann febenben Bagen in die Quere ftellen. Daburd murbe berfelbe aufgehalten, und Biefer tam in Ganct Johann obne Berluft an. -

Um 13. Mai mußte bas bei Söll gestandene Korps bes HMEts. Marquis Chasteller vor dem mit 16,000 Mann anrückenden Feinde zurückweichen. Dersselbe überwand durch seine Übermacht alle Hindernisse, welche ihm die ausgezeichnete Tapferkeit der anwesenden Truppen entgegensetze. Er brang über Wörgel bis gegen Kundel vor. Der Rittmeister haim ann mit der nur 80 Reiter zählenden Oberstlieutenants Division von Hohenzollern Chevaulegers schied nun diese in brei Abtheilungen. Bei Unnäherung des Feindes siel er mit der ersten Abtheilung dessen Wortrab an, hieb die meisten seindlichen Goldaten nieder, und warf die Fliehens den auf ihre Unterstützung. Diese rückte nun zwar dis zu der zweiten Abtheilung der Chevaulegers vor, wurde jedoch auf die nämliche Art, wie der Bortrab, abgewiesen.

Auch ein britter feinblicher Angriff wurde mit gleicher Tapferkeit zurückgeschlagen. Der FMC. Marquis Chaefteller ließ sobann die Chevaulegers durch eine Abtheislung Infanterie mit zwei Kanonen aufnehmen. Während des weiteren Rückzuges führte die so schwache Oberstlieutenants. Division noch drei kraftvolle Angriffe aus, um die feindliche Avantgarde im Vordringen etwas aufzuhalten.

Diese Division war in ben sechs Uttaken von 80 Reitern auf 30 zusammengeschmolzen. Der Feind verssolgte dieselben bis vor bas Thor von Ratten berg. Dieses versperrten der Rittmeister Haimann und bie Oberlieutenants Ultmann und Bieser, und hielten das durch ben Feind von dem Eindringen ab. Derselbe stellte seine bei 500 Mann zählende Vorhut vor dieser Stadt im freien Felbe auf. Noch am nämlichen Tage wurde der Rückzug nach Com a z, vom Feinde ungestört, fortsgesett.

Die Relazion bes FMEts. Marquis Chasteller rühmte bas ausgezeichnete Verhalten bes Rittmeisters Saimann, — ber gleich barauf zum Major befordert wurde, — bann ber Oberlieutenants Altmann und Biefer, — ben Wachtmeister Saufer und Korporal Diche, bann bie Gemeinen Spagil, Babel, Kreub, Raul und Mohr. —

Es wurde gegen Ende Mai, unter Rommando bes Oberftlieutenants Graf Leiningen, ein Streifzug von Trient nach Baffano unternommen, bei welchem der Oberlieutenant Schaupp von Hohenzollern Chevaustegers ben Vortrab führte. Auf die Nachricht, daß der Feind bei Baffano hinter einem Aufwurf und Graben Posto gefaßt habe, griff Schaupp am 24. Mai diese

Stellung muthvall an, und hatte ben Feind bereits aus berfelben vertrieben, als eine Mustetentugel feinem Leben ein Ende machte.

Bei ber Unternehmung auf Bilbheim in Baiern ftief das kleine öftreichische Rorps am 18. Juli bei Durnau auf ben weit überlegenen Zeind. Dach einigen beftigen Ungriffen gelang es bem Letteren, bas Korps in ber Mitte ju burchbrechen und zwei Kanonen ju nehmen. In biefem Augenblicke sammelte Oberlieutenant 211t= mann bie 20 gerftreuten Chevaulegers feines Buges, brang an ber Opige berfelben unter die vorrudenbe feinbliche Ravallerie ein , und marf fie gurud. Er eroberte die verlotenen zwei Kanonen wieder, machte mehrere Befangene, und erbeutete einige Pferbe. Much murbe badurd eine icon abgeschnittene öftreichische Rompagnie von ber Gefangenschaft gerettet. Mun konnte ein Theil des in Murnau eroberten Magazins nach Tirol jurudgefchafft werben. - Oberlieutenant Altmann murbe für Diefe von einem glangenden Erfolge begleitete Selbenthat mit dem Marien Therefien - Orden belohnt.

## IV. In Dalmazien.

Im Mai hatte ber Feind, nach mehreren vergebtichen Versuchen, die Brücke bei Gospich in der Licca
durch neuen Ungriff bennoch eingenommen. Die gewichene
Infanterie, so wie das Geschütz, waren in Gefahr, die Beute des Feindes zu werden. Da eilte Lieutenant Ties
bemann mit dem vierten Zuge der ersten Majors zweiten Estadron herbei, schlug den Feind zurück, und verschaffte der Infanterie die Zeit, sich zu sammeln und
wieder vorzurücken. Bei diesem Angriffe zeichneten sich
vorzüglich der Korporal Jasczinek und bie zwei Gemeinen Lauda und Rubatich aus, bie, obwohl vom Feinde ichon gang umringt, nicht nur fich felbft mit bem Gabel in ber Fauft einen Bog bahnten, fonbern auch zwei bereits gefangene Chevaulegers befreiten.

Während bes letten Vorrückens in das dalmatinissche Gebiet im Juni hat sich Korporal Langer durch Entschlossenbeit und Gegenwart des Geistes ausgezeichenet. Als berselbe mit den ihn begleitenden 6 Mann auf 30 hinter einem Zaune gelagerte Feinde lossprengte, konnten die Pferde jener 6 Mann den Zaun nicht überspringen. Langer allein wagte den Sprung, und nahm es jenseits mit der ganzen Zahl der Feinde auf. Sein Pferd wurde in diesem ungleichen Kampfe getödtet, und er selbst verwundet. Dennoch leistete er zu Kuß so lange den muthigsten Widerstand, die endlich auch seine 6 Mann auf Umwegen ankamen, mit deren Hilfe er jene 30 Feinde zum Rückzug zwang.

## V. In Ungern.

Um 24. Juni griffen 120 feindliche Reiter bei Gus megh bas Piket an, auf welchem Korporal Adam Dismerling mit 6 Gemeinen ftand. Diese leisteten eine Biertelftunde ben entschloffensten Biberstand, bis bie Unterstützung berbeikam, und, mit dem Piket vereint, ben Feind zuruckschlug. Die Gemeinen Johann Eberl und Franz hoffmann zeichneten sich bei biesem Borfall aus.

Einen gleich ehrenvollen Wiberftand leiftete jener Rorporal am 29. Juni bei Rend eich, welchen Poften er mit 6 Chevaulegers gegen funfzig feinbliche Reitereine Stunde vertheibigte, bis die Berffarkung ankam, mit welcher ber Feind vertrieben und Rendeich behauptet wurde. —

#### П.

## Das Freikorps und das leichte Bataillon Carneville.

Der Vicomte Franz Simon von Carneville war in toniglich frangofischen Diensten als Oberft geftanben. Mach ben am 19. Dezember 1792 und 1. Marg 1793 gefchloffenen Konvenzionen errichtete er in ben Mieberlanden 1793, auf feine eigenen Roften, fur ben öftreichischen Dienft ein Freikorps. Diefes bestand aus zwei Eskabrons Sufaren, 2 Kompagnien Jager und 2 Rompagnien Infanterie. Der Graf felbst biente für feine Perfon, burch ben gangen Rrieg, obne Befolbung. Er erhielt ben Rarafter eines öftreichischen Oberfilieu. ten ants. Der größte Theil ber Ungeworbenen bestand aus frangofischen Emigranten. Das Rorps murbe, feiner eigentlichen Bestimmung gemäß, meift jum Borpoftene bienfte verwendet, und bat baufige Belegenheit gefunben, fich burch feine Sapferteit und gute Dienfte auszuzeichnen.

Am 15. September 1793 waren bie Franzofen bei Menin geschlagen, in den nächsten Tagen aus Flandern verdrängt worben. Mun überschritt der Feldmarschall Prinz Roburg am 29. September die Sambre, und blodirte Maubeuge. Unter den hier verwendeten Truppen befand fich auch bas Freitorps Carneville,

und namentlich die Husaren Division, welche sich burch Tapferkeit auszeichnete, aber auch viele ihrer muthvollen Streiter in diesem Rampse verlor. — Jourdan entsetze Maubeuge durch die am 15. und 16. Oktober gelieserte Schlacht von Battignies, und Roburg ging hinter die Sambre zurück. Es kam noch im Spätherbst zu vielen Gefechten, theils auf einzelnen Punkten der beiderseitigen Stellungen, theils auf der Borpostenlinie. Das Freikorps Carneville that sich in den Gesechten bei Merbes le chateau und Philippeville rühmslichst hervor. So waren im November die Rantonnisrungen noch vielfach belästiget worden, bis zu Ende dies Monats die Winterquartiere bezogen wurden, deren Ruhe ein starker Kordon sicherte.

Charbonier hatte am 28. Mai 1794 bie Sambre zum britten Male überschritten, Charleroi eingesschloffen, bessen Belagerung begonnen. Er wurde jedoch am 3. Juni vom F3M. Baron Alvingp geschlagen, und hinter die Sambre geworfen. — Bährend dieser Zeit hatte Jourdan eine Diversion an die Maas ausgeführt, Roch esfort und Din ant genommen, den Fluß überschritten, und ben F3M. Baron Beaulieu nach Andon zurückzgedrückt. Ein Theil des Carnevillischen Korps nahm an der Vertheidigung von Din ant Theil, und zog sich vor der Übermacht der Feinde nach Bouvignes zurück. Ein anderer Theil socht unter Alvingp, und wirkte in der Schlacht des 3. Juni bei Charleroi zum Siege mit.

Um 18. Juni gingen bie Frangofen jum funften Male über bie Sambre, fchloffen Charleroi jum vierten Male ein, und am 25. übergab fich ihnen biefe Stadt. Bon bem Falle berfelben nicht unterrichtet, lieferte ber FM. Prinz Roburg, um jenen Platz zu retten, dem General Jourdan die Schlacht bei Fleuru. Sie wurde siegreich bis Mittag fortgesetz, aber auf die Kunde, daß Charleroi schon Tages zuvor gefallen war, abgebrochen. Das Korps Carneville hatte an diesem Rampse Theil genommen, und führte sodann mit der Armee den Rückzug bei Lüttich über die Maas aus; wobei es sich noch in manchen Gesechten auszeichnete. Das Kommando des Korps hatte damals ein Bruder des Inhabers, der Oberstlieutenant Georg Simon Vicomte de Carneville übernommen, und der Erstere war zum Range eines Obersten erhoben worden.

Der größte Theil des Feldzuges 1795 am Rheine verging in rubiger wechselseitiger Beobachtung der durch den Fluß geschiedenen Heere. Endlich am 6. September schifften die Franzosen bei Urdingen über den Rhein, und umgingen den rechten Flügel der kaiserlichen Stellung. F3M. Graf Clerfait wich vor der seindlichen Übermacht über die Sieg, die Lahn und den Main zurück. Doch manövrirte er später in die linke Flanke der Franzosen, und zwang sie zum eiligen Rückzug über die Lahn, die Sieg und den Rhein. Dann entsetzte er Mainz. Um 24. Dezember that sich das Freikorps Carneville bei der Retognoszirung hervor, welche durch den Oberst Levachich von Barko Husaren von Siegen gegen Mühlseim am Rhein ausgeführt wurde.

Den Binter über blieb die Rube am Rheine durch einen Baffenstillstand gesichert, ber mit bem letten Mai 1796 sein Ende erreichte. Um 1. Juni begannen die Feindseligkeiten durch theilweise kleine Gesechte, an welchen auch das Freikorns Carneville am Unterstein Theil nahm. Dieses jog sich aus ber Gegend von

Dverath über bas Bebirge ber falten Giche gurud, und paffirte bei Biefen die Gieg. Bon bort marichirte Carneville über Reutirch gegen Berborn, - ferner am rechten Ufer ber Diel in die Stellung bei BBeblar. Es focht in bem bort von bem Ergbergog Rarl ben Franjofen am 15. Juni gelieferten Ereffen, auf bem rechten Glügel bei Ultftetten. Der Feind murbe gefchlagen. Das Freitorps ging in ber Berfolgung am rechten Ufer ber Diel vor, vereinigte fich bei Berborn wieder mit ber Rolonne, und ructe mit berfelben über Gieffen binaus. Der frangofiche Obergeneral Jourdan murbe baburch bewogen, fich gegen Sachenburg jurudjugieben. Geine Urrieregarde, unter Rleber, murbe am 19. Juni bei Rircheip gefchlagen, und jog fich uber die Gieg in bas verichangte Lager bei Duffelborf. Jourban mit bem Saupttheile feiner Urmee ging bei Reuwied binter ben Rhein jurud. Das Freiforps bielt die Borpoften bei Altenfirden. -

Nun begab fich ber Erzberzog Karl zur Oberrheins Urmee. Der F3M. Graf Wartensleben übernahm bas Kommando bes zwischen der Lahn und Sieg aufgestellten Korps. Das Freitorps Carneville kam damals in die Brigade des GM. Baron Kienmager, und besetzte die Kordonsstrecke von Nieder-Lahnstein bis Irrlich am Rhein.

Unfangs Juli ging Rleber über die Wipper und Sieg, Jourdan mit bem Saupttheile seiner Urmee bei Neuwied über ben Rhein. Die Brigade Kienmaper zog sich über Montabauer auf bas linke Ufer der Lahn, und bann weiter gegen Friedberg. Um 10. siel bort ein lebhaftes Treffen vor. F3M. Graf Wartensleben wurde badurch zur Fortsetzung des Rückzugs genothigt. Er

überschritt ben Main, und zog sich am 19. nach Burgburg. Dann führte er sein Korps über Ertmann, am
24. Juli nach Zeil, — Anfangs August über Bamberg,
Forchheim, in der Oberpfalz bis Amberg. — Nachdem
der Erzberzog am 11. August bei Neresheim den Obergeneral Moreau geschlagen, und dann einen Theil der
Oberrhein - Armee ebenfalls nach Amberg gebracht,
kam es am 24. August zur Schlacht. Beim Beginne
verselben stand Carneville an der Naah, und rückte
gegen die Wils vor. Ein glänzender Sieg lohnte die
herrlichen strategischen Manöver, durch welche der Erze
herzog eine bedeutende Macht gegen Jourdan vereinigt
hatte.

Nach ber Schlacht wurde Carneville in bie Brigade des Gen. Baron Elenis eingetheilt. Diefe ructe über Belten, Forchheim und Burg : Eberach nach Sagfurt, wo fie am 1. September anlangte. Die Brigabe erhielt nun den Muftrag, fic am rechten Ufer des Mains aufzustellen, und ben bei Schweinfurt ftebenden Beind ju beobachten. Dort befand fich bie Brigade auch noch am 3. September mabrent ber Ochlacht bei Burgburg. Um 4. begann Gen. Elenit bie Berfolgung Jourbans über Odweinfurt und Rigingen. Er rudte bann weiter über Steinau, Ochlüchtern und Midda bis Bieffen, und befette das linke Ufer der Cabn. Dort mabrten feit 13. September lebhafte Gefechte fort. 2m 16. - 17. September murbe vom Ergherzog ber Übergang erzwun: gen; wobei ber Sauptmann Graf Du Sertre bes Freitorps Carneville ben Belbentob farb. Dann wurde die Borrudung gegen Berborn ausgeführt. Jourban wich nochmals binter ben Rhein jurud. - Rach bem vergeblichen Kampfe um Neuwied murbe Baffenftillftanb

geschloffen. Die Brigabe Elsnig hielt im Oktober die Borpostenlinie zwischen Sachenburg und Uferath, und bezog im November die Binterquartiere in eben dieser Gegend. —

Um Niederrhein begann der Feldzug 1797 im April an der Lahn. Soche führte am 18. der frangofischen Sambre- und Maas-Urmee linken Flügel über die Wipper und Sieg. Die Mitte und der rechte Flügel gingen bei Neuwied über den Abein. Moreau mit der Rhein- Urmee überschritt am 20. bei Diersheim den Fluß. Durch ihre große Übermacht gewannen, im steten Vorrücken, Hoche Vortheile bei Bendorf, Frankfurt, und Sochheim, Moreau an der Rench.

Der am 7. April zu Leoben geschlossene Waffenstülstand unterbrach auch am Rheine am 22. April die Feindseligkeiten. Die Linterhandlungen führten zum Friesbensschlusse von Camposormia am 7. Oktober. Das Freistorps Carneville wurde in Franken nach Arnstein und deffen Umgegend verlegt. Im Winter 1797—1798 kam es nach Frontenhausen in Baiern, — im Frühjahre 1798 nach Innsbruck. Dort wurde dasselbe aufgelöst, und theilweise zur Bildung neuer Truppenkörper verwendet. Es kamen nämlich

- 1. bie Bufaren Divifion ju Bugy Sager gu Pferbe;
- 2. die Jäger = Divifion ju den Jäger : Rorps Le-
- 3. die Füfilier- Divifion bildete bas leichte Bataillon Carneville mitfolgenden anderen Eruppen :
- a) legion Ergherzog Karl. Diefe murbe 1792 aus Limburger Freiwilligen errichtet. Den Namen bes Erzherzogs erhielt fie 1794. Gie zeichnete fich in

biesem Jahre noch am 18. September bei Bervier und Lüttich, — 1795 am 29. Oktober bei Mainz, — 1796 am 6. September bei Aschaffenburg aus. Der diese Les gion kommandirende Major De Mens, kam mit einiger Mannschaft zum Bataillon Carneville Nr. 11, ber übrige Theil zum leichten Bataillon Prinz Karl Rohan Nr. 2.

- b) 1794 wurde im Bisthume Cuttich von dem Fürstbischof aus Freiwilligen ein Korps errichtet. Der Oberst Baron Wasseige war Kommandant desselben, und es hatte sich am Rheine, besonders 1795 am 29. Oktober bei Erstürmung der Mainzer Linien, hervorgethan.
- o) Anhalt = Zerbst Korps. Dieses war im Jahre 1790 von Friedrich August Fürst von Unhalt-Zerbst für Östreich errichtet worden, und bestand aus 500 Mann Infanterie und 50 Reitern, mit einigen Geschützen. Der Fürst von Unhalt kommandirte dieses Korps selbst, führte es nach ten Niederlanden, und ftarb 1793 zu Luxemburg. Das Korps diente in den Niederlanden und am Rheine mit Auszeichnung.

Inhaber bes leichten Bataillons Nr. 11 blieb ber nunmehrige Generalmajor Frang Bicomte be Carneville. Der Kommandant bes aufgelöften Freitorps: Oberftlieutenant Georg Bicomte de Carneville, wurde zum Oberft beförbert, und zum Kommandanten bes leichten Bataillons ernannt,

Für die kunftig nothig werdende Erganzung wurde bem neu organisirten leichten Bataillon die Provinz Treviso angewiesen. Das Bataillon marschirte sobann von Innebruck nach Borgo di Bal sugana, und blieb bort über ben Binter von 1798—1799 steben. Unter bem Oberft Graf Georg Carneville befehligte Major De Mens bas Bataillon. -

2016 fich im Rrabiabre 1799 ber Musbruch ber Reind. feligfeiten nabte, marfdirte bas Bataillon Carneville aus bem Bal fugana, über Trient, Gan Michele, Balfc Met und Cles in bas Bal bi Gole, - bann von bort, über Pelligano und ben Dag Tonal, nach Ponte bi legno, wo es fich am 28. 2fpril aufftellte. Muf bem Son al war nachft ber Ofteria belle Oche ein Blodbaus angelegt, welches von 2 Kompagnien Carnes ville befest murbe. In ber folgenden Racht fiel eine folde Maffe von Schnee, bag bas Blochaus ganglich bebectt, und alle babin fubrenben Wege fo verweht wurden, bag man feinen berfelben auffand. Es mußten eilends bie Bauern aus ben nachften Ortichaften aufgeboten , und ein Weg mit vieler Mube ausgeschaufelt werben, um ben beiben im Blodbaufe eingeschneiten Rompagnien Luft zu machen.

Das Bataillon bezog nun die Borposten an ber Abda und dem Oglio, und beobachtete die benachbarten Thaler. Um 5. Mai wurde die Borrückung nach dem Balteline begonnen. Das Bataillon bildete unter dem Oberst Leloup, mit 3 Kompagnien von dessen Jägerkorps, die Avants garde der Brigade Prinz Rohan. Dieser General sollte, vereint mit Brigade Strauch, den Feind im Balteline aussuchen. Das Bataillon Carneville überschritt den Oglio bei Edolo, und gelangte über den Gebirgsrücken in das Balteline nach Tirano. Der französsische Genezral Loison wurde badurch genöthiget, sich gegen Chiavenna zu ziehen. Ohne noch auf Feinde zu stossen, marsschirte das Bataillon über Sondrio und Morbegno, längs der Adda, bis zum Passo d'Adda. Dort überschritt Car-

neville ben Blug, fchiffte fobann nach bem westlichen Ufer bes Lago bi Como über, und erreichte über Domafo, Gravebona, und Menaggio, bas Stabtchen Lugano am gleichnamigen See. - Das Bataillon murbe nun jur Brigabe Strauch eingetheilt. Um 23. Mai wurde ber Marich nach Bellingona und, lange bem Ticino aufmarts, nach bem am Ruge bes Gotthard liegenden Ort Mirolo fortgefest. Um 27. Mai murbe biefer Ort von Carneville genommen, bann ber Gottbard allmalig erftiegen, und bis jum Sofpig und beffen Dorfden vorgeruckt. Undere Kolonnen bes AMEte. Graf Sabick verfolgten die Truppen des Ben. Lecourbe an die Teufelsbrucke. Das Bataillon Carneville aber murbe nach Realp gefendet, mit bem Muftrag: über ben Berg Furca in das Rhone-Thal vorzurucken. Muf bem mit Eis und Ochnee bedeckten Furca brachte bas Batail. lon die Racht im Bivouat ju, Um fich vor ber gemaltigen Ralte burch Feuer nur einigermaßen ju fougen, batten bie Goldgten bas Brennbolz von Realp auf ibren Ruden nach ber Bobe bes Berges fcleppen muffen.

In jenes Thal führte nur ein schmaler Fußsteig nächst ber Gletscherwand hinab, wo nur ein Mann hinter bem anbern folgen konnte. Um schneller in das Thal zu gelangen, nahmen viele Soldaten die Gewehre zwischen die Schenkel, und rutschten auf den Kolben hinab, Bei Oberwald kam das Bataillon in das Rhone Thal, in welchem dann der Marsch gegen das Walliser Land fortgesetht wurde, welches der französische General Zantraille besetht hielt. Bei Münst er stieß die östreichische Kolonne auf die französische Worhut, welche sich fechtend über Nidewald, Lar und Brigg zurüczog, und die Brücke über die Rhone bei Lar hartnäckig vertheis

bigte. Das Bataillon Carneville ftellte fich auf bem Theisberge am rechten Ufer bei Car, und schob seine Borposten nach bem linken Ufer vor. Es bilbete somit bie Unterftugung bes rechten, zwischen Roswalb und Ried aufgestellten Flügels ber Brigade Strauch.

Am 13. August griffen 4000 Franzosen bas bei Ros wald stehende Warasbiner Bataillon an, verstängten baffelbe, wurden aber durch die Borrückung eines Bataillons Wallis vom Theisberg genöthigt, sich am Abend wieder nach Noswald zurückzuziehen. Bu gleischer Zeit hatten andere französische Kolonnen die Vorsposten der Brigade Prinz Rohan vom Simplon verstrieben.

2m 14. Muguft ructte Zantraille mit mehreren, ben Offreichern weit überlegenen Rolonnen im Rhone-Thale, - jugleich aber auch aus bem Mar - Thale über ben Brimfel : Berg vor, und griff bie Brigabe Strauch in ber Fronte und in ber rechten Flante an. Die gegen ben rechten Rlugel andringende Rolonne beftand aus 3000 Mann, mit 5 Ranonen. Gie brudte bie öftreichifchen Borpoften nach dem Theisberg jurud. Bier leifteten bie leichten Bataillone Carneville und Giegenfelb ben tapferften Wiberftanb, und gwangen ben Reind, fic bis Morel jurudzugieben. Carneville ructe ben Reinben auf bem gegen Brigg führenden Wege nach, murbe jeboch von frifden Truppen angegriffen, leiftete noch auf bem Theisberg langen Wiberftand, mußte aber endlich ber Ubermacht weichen, und fich nach Car guruckieben. Nachdem bas Bataillon bie bortige Brucke überidritten batte, gerftorte es biefelbe, und bemmte baburch bas Borbringen bes Feinbes. -

Um 15. Muguft traf bie Brigabe Strauch ben Rud-

jug an. Der bochft befdwerliche Marich bes Oberft Carneville ging auf Steigen, bie bisber nur von Birten und Jagern betreten worden, über ben Albera = Berg in bas Dever : Thal. Mit einer andern Rolonne ber Brigabe jog fich ber Oberft Strauch über ben Muffner, nach Airole, und von da nach Faide zurück. Um 16. marfdirte Oberft Straud über Abiasco nach Bellin-10fa, - Oberft Carneville burch bas außerft beschwerliche Gebirge Furca bel Bosco in bas Bal Maggia. Der Lettere tam am 19. Huguft mit dem gan; ericopften, gerftreuten, beinabe aufgeloften Bataillon ju Cocarno an. Es waren auf diefem Rudjuge 9 Offiziere und viele Goldaten theils verwundet, theils gefangen worden und der Lieutenant Dierrepont geblieben. Rachdem ber Oberft Carneville feiner Mannschaft zwei Sage jur Erbolung gemahret, marfcbirte er am 21. August nach Bellinzona, wo er fich mit bem Refte ber Brigade Strauch vereinigte. -

Nun wurde das Bataillon Carneville nach Como geschickt um sich zu erganzen. Es war bei der Brigade Dedovich eingetheilt, welcher General zu Domo d'Offos la im Quartier lag.

Das Bataillon Carneville blieb bis zum April 1800 in Come, und kam sobann in Garnison nach Brescia, — später nach Peschiera, — endlich nach Legnago. Als diese Festung, vermög der Konvenzion vom 15. Juni, geräumt wurde, marschirte das Bataillon über Padua nach Triest, und Anfangs 1801 nach Capo d'Istria. Dort wurde das Bataillon Carneville, — gleichzeitig mit den gesammten übrigen sechzehn leichten Batailsons und mehreren anderen, nur für die Dauer des Krieges errichteten, Leichten Truppen, — ausgelöst. —

bem Oberft Graf Georg Carneville befehligte Major De Mens bas Bataillon. --

2018 fich im Frabjabre 1799 ber Musbruch ber Feind. feligfeiten nabte, marfdirte bas Bataillon Carneville aus bem Bal fugana, über Trient, Gan Michele, Balld Mes und Cles in bas Bal bi Gole, - bann von bort, über Pelligano und ben Dag Tonal, nach Ponte bi legno, wo es fich am 28. 2[pril aufftellte. Muf bem Eon al war nachft ber Ofteria belle Oche ein Blodhaus angelegt, welches von 2 Rompagnien Carnes ville befest murbe. In ber folgenden Racht fiel eine folde Maffe von Gonee, bag bas Blochaus ganglich bebeckt, und alle babin fubrenben Wege fo verweht wurden, bag man feinen berfelben auffand. Es mußten eilends bie Bauern aus ben nachften Ortichaften aufgeboten , und ein Weg mit vieler Dube ausgeschaufelt werben, um ben beiben im Blochbaufe eingeschneiten Rompagnien Luft ju machen.

Das Bataillon bezog nun die Borposten an der Abda und dem Oglio, und beobachtete die benachbarten Thäler. Um 5. Mai wurde die Borrückung nach dem Balteline begonnen. Das Bataillon bildete unter dem Oberst Leloup, mit 3 Kompagnien von dessen Jägerkorps, die Avantsgarde der Brigade Prinz Rohan. Dieser General sollte, vereint mit Brigade Strauch, den Feind im Balteline aufsuchen. Das Bataillon Carneville überschritt den Oglio bei Edolo, und gelangte über den Gebirgsrücken in das Balteline nach Tirano. Der französische Genesral koison wurde dadurch genöttiget, sich gegen Chiavenna zu ziehen. Ohne noch auf Feinde zu stossen, längs der Adda, bis zum Passo d'Adda. Dort überschritt Cars

neville ben Rluß, fchiffte fobann nach bem westlichen Ufer bes Lago bi Como über, und erreichte über Domafo, Gravebona, und Menaggio, bas Stabten Lugano am gleichnamigen Gee. - Das Bataillon murbe nun jur Brigate Strauch eingetheilt. Um 23. Mai wurbe ber Marich nach Bellingona und, lange bem Ticino aufmarts, nach bem am Buge bes Gottbard liegenden Ort Mirolo fortgefest. Um 27. Mai murbe biefer Ort von Carneville genommen, bann ber Gotthard allmälig erfliegen, und bis jum Sofpig und beffen Dorfchen vorgerudt. Undere Rolonnen bes AMEtt. Graf Sabid perfolgten die Truppen des Ben. Lecourbe an die Teufelsbrucke. Das Bataillon Carneville aber murbe nach Realp gefendet, mit dem Muftrag: über ben Berg Furca in bas Rhone-Thal vorzurucken. Muf bem mit Eis und Ochnee bedecten Furca brachte bas Batails ton die Racht im Bivouat ju. Um fich vor ber gemaltigen Ralte burch Feuer nur einigermaßen ju fougen, batten bie Goldgten bas Brennbolg von Realp auf ibren Ruden nach ber Bobe bes Berges ichleppen muffen.

In jenes Thal führte nur ein schmaler Fußsteig nächst ber Gletscherwand hinab, wo nur ein Mann hinter bem anbern folgen konnte. Um schneller in das Thal zu gelangen, nahmen viele Soldaten die Gewehre zwischen die Schenkel, und rutschten auf ben Kolben hinab, Bei Oberwald kam das Bataillon in das Rhone-Thal, in welchem dann ber Marsch gegen das Walliser Land fortgesetzt wurde, welches der französische General Xantraille besetzt hielt. Bei Münst er stieß die östreichische Kolonne auf die französische Worhut, welche sich secht tend über Nidewald, Lar und Brigg zurüczg, und die Brücke über die Rhone bei Lar hartnäckig, vertheis

#### III.

# über Rriegsfpiele und beren Rugen.

Man and the famile (36 (uf.) warest

Man hat die Bezeichnung durch einzelne Buchstaben gewählt, um selbe auf ben Burfeln leichter ausdrücken zu können. In ben Quadraten, welche die Felder anzeigen, und auf jenen Seiten der Burfel, auf welchen sich teine Quadrate befinden, ober den Burfelnummern, sind diese Buchstaben angebracht, und zwar ebenfalls in möglichst der Natur gemäßen Verhältniffen vertheilt. Denn wenn zwei Gegner von gleicher Stärke kämpfen, welches Burfel I ausdrückt, ift die Bahrscheinlichkeit, total geschlagen zu werden, viel geringer, als wenn der Gegner dreis oder viermal ftarker ift.

Diesemnach verhalt fich auf

Burfel I:T:G:R=1:2:3 (oder auf einer Seite T, auf zwei Seiten G und auf drei Seiten R).

Burfel II: T: G:R=1:2:2 (eine Geite bleibt leer)

" III: " " " =1:3:2

" IV: " " " =2:2:2

, V: , , =2:3:1

, VI: , , , =3:2:1.

Endlich tommt noch ber Berluft an Mannichaft (hierunter Tobte, Bermundete, Gefangene, Bermifte, 2c. verstanden), den beibe Theile durch das Gefecht erleis den, zu berücksichtigen. — Reiswig bedient sich zu dessen Bestimmung gewisser Verhältnißzahlen, die er Points nennt, und die bei jeder Truppengattung einen anderen Werth haben. Go sind z. B. bei der Infanterie 1 Point = 5 Mann, bei der Kavallerie 1 Point = 3 Reitern, und bei der Artillerie 25 Points = 2 Geschützen. Diese Einrichtung gestattet, auf den Würfeln kleinere Zahlen anzubringen; allein sie ist für manche Fälle unzureichend, und nur für größere Manöver, wo die kleinsten Körper halbe Bataillons und Eskadrons sind, anwendbar. — Für unseren Zweck ist größeres Detail nothwendig, und es wird hierzu am besten senn, den Verlust in einem gewissen Zeitraume auf eine angenommene Zahl Mannsschaft, z. B. 100 Mann oder Pferde zu bestimmen.

Nach ben Berhaltniffen, unter welchen ber eine Theil gesiegt hat, ober geschlagen ift, wied auch sein Berluft größer ober kleiner ausfallen. Es ift baber bie Rombinazion ber Burfel so gemacht, bag berjenige Burf, welcher zur Bestimmung ber Urt bes Sieges gemacht wird, auch zur Bestimmung bes Berluftes bienen kann.

Auf ber linken Seite neben ber Burfelnummer befinden fich vier Horizontal = Rubriken mit den Buchstaben G, C, J und T.

& bebeutet, daß gleiche Waffen gegen einander tampfen, 3. B. Infanterie gegen Infanterie, Kavallerie gegen Kavallerie.

C, wenn Ravallerie gegen Infanterie fampft, und bie Ravallerie flegt.

J, wenn Ravallerie gegen Infanterie tampft, aber Lettere flegt.

T bedeutet bas Sandgemenge ber Tirailleurs; mele

des verhaltnismäßig immer größere Berlufte nach fich giebt, als in geschloffener Ordnung.

Die neben ben Buchstaben rechts stehenben zwei Bablen zeigen ben Berlust an, welchen 100 Mann in einem Sandgemenge, bas einen Bug ober zwei Minuten dauert, erleiben, und zwar gilt die zur linken für den Sieger, die zur rechten für den Bestegten. Bei ben Bürfeln von II bis VI sind überall zwei Angaben, die obere gilt, wenn die stärkere ober unter gunstigeren Berhältniffen kämpfende Partei siegt, die untere, wenn bas Gegentheil Statt findet.

Die Berlufte ber Parteien muß ber Bertraute nach jedem Zuge anmerken, damit er fortwährend in genauer Kenntniß des heiderseitigen Standes bleibe. — Um fich das jedesmalige Aufschreiben und Abrechnen zu ersparen, kann man fich eine permanente Berlufttafel, wie sie Reiswiß in seinem Spiele hat, verfertigen, wo die beiben Parteien nach ihrem Stande und Truppengattungen genau verzeichnet sind, und wo man durch Marken oder kleine Stiften von Zug zu Zug die Verluste markiet. Die Verfertigung einer solchen Verlustasel unterliegt keiner Schwierigkeit, und geschieht am besten nach

Die Zahlen auf den Burfeln geben nur den Berlust von 100 Mann an. Aber es bedarf kaum einer Ermähnung, daß sie auch auf jede beliebige Anzahl angerwendet werden können, wenn man die gegebenen Einbeiten in Hundertel verwandelt, und dann mit der
Truppenzahl multiplizirt. 3. B. ich hätte 385 Mann,
und der Burfel zeigt einen Berlust von 12 auf Hundert; so ist mein Berlust auf 385 = 385.0,12 = 46,20

disconversation to any assessed in ....

eines Jeben eigener Unficht.

oder 46 Mann. Denn die Dezimalen werden naturliderweife nicht in Unschlag gebracht.

#### B. Für das Kleingemehrfeuer.

Das Ferngefecht entscheibet an und für sich selten ben Sieg, sondern meistens nur die blanke Waffe. Wenn sich eine oder die andere Partei in Folge des blogen Ferngefechtes zurückzieht, so geschieht es, weil sie zu schwach ist, zu große Verluste vermeiden will, oder augenscheine lich im Handgemenge eine nachtheilige Entscheidung und gänzliche Zerstreuung erwartet. — Es bedarf daher im Grunde beim Ferngefechte keiner Würfel; sondern man läßt es auf das Handgemenge ankommen, wenn jene Partei, die unter ungunstigen Verhaltniffen kämpft, den Rückzug nicht in Ordnung antreten, und der wahrsscheinlichen nachtheiligen Entscheidung ausweichen will.

Bei dem Ferngefechte sind aber die Verluste an Mannschaft sehr beträchtlich, und muffen beiderseits veranschlagt werden. Es kommt hierbei zu berückschigen, daß diese Verluste bei größerer Entfernung der Gegner kleiner ausfallen, als bei geringerer; daß eine stärkere Truppe gegen eine schwächere der Letteren größere Verluste beibringen kann, weil ihre Schusse sich mehr konzentriren, während die Schusse einer schwächeren gegen eine stärkere sich zerstreuen; ferner, daß die Tiraiteurs keine ausgedehnten Zielpunkte haben, und daher weniger Treffer haben werden, als die geschlossenen Truppen; und daß endlich in ganz gleichen Verhältnissen kämpfende Gegner zufällig einmal größere, ein anderes Mal geringere Verluste erleiben.

In Berudfichtigung aller biefer Umftande finb feche Sauptfalle angenommen, bie burch bie fur bas

- 2. Nach der Größe des Zielpunktes. Wenn der Zielpunkt klein, nicht ausgedehnter als eine Kompagnie oder eine halbe Eskadron ift, so gelten die Würfel mit den kleinsten Nummern I und II; ist derselbe größer, nämlich bis zur Ausdehnung eines Bataillons oder einer Kavallerie. Division, die nächst höheren III und IV; hat derselbe die Ausdehnung eines Bataillons oder einer Kavallerie. Division und darüber, die Würfel V und VI. Jeder Würfel enthält sechs verschiedene Angaben der Treffer, von denen jene genommen wird, die der Wurfentsscheidet.
- 3. Nach dem Projektile und der Schufdiftang. Mus Ranonen werden blos Rugeln und Rartatichen gefchoffen, und zwar von einem Gewichte, welches ber Rali= ber des Robres bestimmt. Da die Ubungen, welche vorgenommen werben, fich nur auf Telbmanover erftreden, feineswege Belagerungen und große Operagionen einfoliegen, fo bat man alle Batterie- und Dofizionsgefdute weggelaffen , und blos die Relbfaliber, Gecheund 3wolfpfunder genommen, um beren Birtfamteit auf bem Burfel erfichtlich zu machen. Die Birkung beis ber Gefdungattungen ift fur Rugeln gang gleich ; nur bie Tragmeite ift bei bem großeren Raliber auch großer. Bei bem Rartatidenschuffe bat ber Zwolfpfunder eine größere Birfung, weil er eine größere Ungabl Schrotte fchießt. Uberdies befitt er noch zweiundbreifiglotbige, große Rartatichen, die auf weitere Diftangen angewells bet werden tonnen. Mus Saubigen werden Granaten geworfen ober gefchleubert, und auch Rartatichen ges fcoffen. Es ift nur die fiebenpfundige gelb : Saubite in bie Rechnung genommen.

Die Schufbiftangen find : Der Kernfchuß bei bem

Sechspfunder auf 300, bei bem 3melfpfanber auf 400 Schritte. Der Bifiriduf, ober Schuf über bas Metall, beim Gedepfunder 500, beim Amolfpfunder 600 Geritte. Durch Schießen mit Auffat bringt man bie fechepfunbige Rugel bis auf 1400, bie zwölfpfundige auf 1800 Schritte. Diefe beiben Oduffe find Bogenfduffe, und ibre materielle Wirkung ift sowohl in ber Rabe als in ber Kerne gleich. Da aber in bie Rabe leichter und riche tiger gezielt werben fann, als in die Ferne, fo find auf ben Burfeln zwei Angaben für ben Bogenfdug, namlich fur ben naben und fur ben fernen. Bei bem Gechepfunder ift ber Erftere von 500 bis 1000, bei bem 3molfpfunder von 600 bis 1200 angenommen. Darüber gilt ber ferne Bogenfdug. Endlich ber Bollichug ift beim Cechspfunder bis auf 1800, beim 3molfpfunder auf 2000 Odritte.

Für Kartatichenschusse aus Kanonen find zweierlei Wirtungen angenommen; namlich die Wirtung im Kernschuß von 300 bis 400 Schritten, und jene im flacen Bogenschusse bis auf 600 Schritte. — Die großen Schrote des Zwölfpfünders geben bis auf 700 Schritte.

Für bas Granatenwerfen find zwei Burfweiten: bie erfte von 500 bis 1000, bie zweite von 1000 bis 1500 Schritten, ohne Rücksicht, auf welche Beise fie erreicht werden; nämlich ob durch Vermehrung der Pulaverladung, oder durch Vergrößerung des Auffates; weil dies auf ihre Wirksamkeit keinen Einfluß hat. Das Granatenschleubern, von 800 bis 1500 Schritten, verbindet, nebst der Wirkung der Granate, auch jene der Vollstugel im Göllschuß.

Auf den Burfeln find jur Abkurzung alle biefe Sousarten mit einzelnen Buchftaben angegeben, und zwar: K bedeutet Rernfchuß.

V , ben naben Bogenfouß ober Bifirfduß.

B , ben weiten Bogenfcuß.

G " Göllichuf.

N " ben naben unb

E , ben weiteren oder entfernteren Sartat-

GK " bie großen Kartatichen bes 3molfpfun-

M , ben naben Burf ber Granaten ober Richtung über bas Metall.

W , ben Burf auf weitere Diftangen.

8 , bas Granatenfcleubern.

Dach biefen Erklarungen werben bie Burfel von felbft flar. Man findet die Ungaben fur die Gefcubwirfung unter ben Burfelnummern, von biefen, fo wie von ben Ungaben für bie blante Baffe und bas Rleingewehr, burch eine gerade Linie getrennt. Fur jebe Gouß= gattung find brei Bablen angegeben. Die erfte gilt fur ben gunftigften Kall ; wenn namlich eine Daffe, Rolonne, ober eine Fronte von ber Geite beschoffen wird ; die zweite, wenn die Fronte fenfrecht getroffen wird ; und die britte jeigt bie Wirtung gegen Tirailleurs. Fur bie Rartatichen= fouffe aus Ranonen find in jeder Rubrit zwei Ungaben. Die obere gilt fur ben Gechepfunder, bie untere fur ben 3wolfpfunder. Die angegebenen Bablen zeigen bie Birfung von 10 Gefduten in einem Buge. - Es ift ein Leichtes, baraus bie Wirtung Gines Gefdutes mabrend biefer Beit ju bestimmen; fie ift namlich Gin Bebntel bavon. Um die Wirkung eines einzelnen Ranonenfduffes ju erfahren, muß bie Ungabe bes Burfels burd Bebn bivibirt merben; weil angenommen murbe; bag eine

Con will setting 1865 III.

Ranone in zwei Minuten 8 bis 10 Schuß machen tann.

Ein Beispiel wird bie Sache noch beutlicher zeigen. - Eine Truppe in ber Starte von 4 Rompagnien erleis bet von einer Batterie von 4 fechepfundigen Kanonen und 2 Saubigen zwei volle Dechargen mit Rugeln und Gras naten auf eine Diftang von 600 Ochritten, indem fie fentrecht auf die Fronte beschoffen wird. Man foll ibren Berluft bestimmen. - Es wird ber Burfel III fur Ranonen und IV fur Saubigen genommen, und, mare beim Burfe die vierte Seite bes Burfels III gefallen, fo ift ber Berluft burch die Kanonen gleich 15.0,4.0,2; namlich ber aus bem Burfel für ben naben Bogenfchuß genommenen zweiten Babl, multipligirt mit Gin Bebntel ber Ungabl ber Befdute, und ebenfo bem gebnten Theili ber Ungabl Defchargen = 1,20, alfo ein Mann; und bei Saubigen, wenn auch die vierte Geite fallt, 18.0,2.0,2 = 1,12. Der gange Berluft alfo wird fenn: 2 bis 3 Mann, welches ber Birflichkeit ziemlich nabe Kommen wird ; benn man kann annehmen, bag nur jeber gebnte Ooug ein Treffer ift. - Sier, weil die vierte Seite nicht ben größten angenommenen Berluft angibt, mare ber zwölfte Odug ein Treffer, ber eine gange Rotte megreißt, ober es konnten auch zwei bis brei Schuffe getroffen baben, beren jeber nur einen Mann undienftbar macht.

#### D. Wirkung ber Artillerie gegen Artillerie.

Die Artillerie kommt außer Gefecht, wenn entweber die gange Bedienungsmannschaft undienstbar geworben ift, ober wenn bas Geschug bemontirt wird, b. h. bas Rohr ober die Laffetirung so beschäbigt werden, daß fie für den Augenblick nicht zu gebrauchen find. Die Wirkung gegen die Bedienungsmannschaft ift im Durchschnitte boppelt so groß anzunehmen, als sie auf ben Burfeln für die Tirailleurs angegeben wird. Gegen das Geschüßt kann man annehmen, daß unter 10 bis 15 Schüffen Einer das Geschüßt trifft. Unter den Treffern ist aber auch nicht jeder, der es unbrauchbar macht. Man kann daher bei günstigen Umständen, z. B. naber Schußdistanz, mehreren Geschüßen als Zielpunkte nebenseinander, u. dgl., jeden Zug, bei ungunstigeren jeden zweisten oder dritten Zug mit dem Würfel VI werfen. Fällt das weiße Feld, so ist ein Geschüß des Feindes bemontirt. Wenn mehrere Geschüge nebeneinander seuern, so kann der Vereraute nach seinem Ermessen auch einen ungunsstigeren Bürfel zur Entscheidung bestimmen.

#### E. Wirtung gegen andere leblofe Gegenftande.

Auf bieselbe Weise, wie man bie Wirkung ber Artisterie gegen Artillerie mit ben Burfeln unterscheibet, wird auch die Wirkung berselben gegen andere leblose Gegenftande bestimmt; als gegen Mauern, Schanzen, vorgelegte Hinderniffe, Brücken, Schiffe, gegen Gesbäude; ferner bei Flußübergängen, Hinderung feindlicher Arbeiter, u. bgl. Der Vertraute macht den Übersschlag, in welcher Zeit eine Mauer oder ein anderes Werk durch Geschütze zerftort werden kann, und bestimmt dann nach Umständen einen mehr oder minder gunftigen Würfel, mit welchem entschieden wird, ob die Zerstörung wirklich geschehen ift, ob gemachte Breschen gangebar sind, ob die feindlichen im Bereiche des Kanonensseuers vorgenommenen Arbeiten verhindert wurden, ob

in bolgerne Gebaube geworfene Granaten gegundet baben, u. bgl. m.

XI. Endlich tommt noch ju bestimmen , wie fich in folden gallen zu benehmen ift, bie felbft in ber Birflichteit Musnahmen find; als 1. B. menn fich eine eingeschloffene Eskabron durch ein ganges Regiment burd. folagen, eine balbe Kompagnie die gange feinbliche Avantgarbe aufhalten will, um ber eigenen Saunttruppe Beit jum Sammeln ju gemabren, u. bel. - Golde Ralle muß man bei ber Ubung auf bem Diane nur auf bas unumganglichft Rothwendige beschränten; bern es banbelt fich bier barum, ju lernan, welche Regeln ber Rriegetunft unter gegebenen Umftanben anzuwenden find, feineswegs aber, mas Durb und Rubnheit mu bewirten im Stande find. Ibnen gelingt oft bas Unglaublichfte. Aber ihre Birfungen laffen fich nicht in Linien und Biffern ausbruden, bie uns bei unferer Ubung allein zu Gebote fteben, und wenn wir doch verfuchen, bie Einfluffe biefer geiftigen Dotengen in Rech. nung ju bringen, fo konnen mir nur Rabenungenverthe erlangen, bei welchen, nebft unferen Berechnungen, auch bem Bufalle ein entscheibenbes Botum geloffen werben muß.

Wir haben nämlich-für beviel Fälle auch nur bie Würfel. — In dem Spiele von Reiswig find hierzu fünf kleine Bürfel bestimmt, deren jeder nur auf einer Seite mit schwarzen Punkten oder Augen bezeichnet ist, und zwar enthalten die Bürfel die Nummern 1, 3, 4, 5, 6. Kommt im Spiele ein Ausnahmsfall vor, so wird zuerst mit Burfel I bestimmt, ob die Ausnahme Statt sinden kann, b. h. ob Derjenige, welcher ein Bagestück ausführen will, sich zu bemselben entschließen

tann. Fallt ein weißes Gelb , fo wird es geftattet ; fallt ein ichwarges, fo muß die betreffende Partei von ihrem Borfate ablaffen. - Durch biefen Burf wird jedoch noch nicht entschieben, ob bas Wagniß gelungen ift. Um biefes gu enticheiben, bienen bie funf fleinen Burfel, bie auf einmal aus einem Becher geworfen werben. Rallen acht ober mehr Mugen, fo ift ber 3wed erreicht, bas Unternehmen gelungen; fallen weniger, fo ift bie Sache mifigludt. Naturlich tann bei einem gunftigen Burfe nur ein verhaltnigmäßiger Erfolg angenommen werben. Es mare Thorbeit, annehmen gu wollen, baß eine balbe Rompagnie ein ganges Regiment in die Flucht jagt. Bei einem ungunftigen Burfe ift nicht nur bas Unternehmen gefcheitert, fondern auch die bagu verwenbete Truppe vernichtet. Die eben befdriebenen funf fleinen Burfel vermehren unnöthigerweise ben ohnebies fompligirten Upparat, und es laft fich mit ben großen Burfeln baffelbe ergielen. Daber fann man Erftere auch ohne Machtheil entbebren.

Wenn man bas Verhaltniß ber glücklichen Burfe gu ben unglücklichen bei ben kleinen Burfeln berechnet, fo ergibt es fich wie 901:6875. Unter 7776 möglichen Burfen find nur 901, die mehr als acht Augen gublen. Dieses Verhaltniß burch 100 abgekurgt, gibt

901: 6875 = 9,01: 68,75, also beiläufig wie 9:69 = 3:23, ober fast wie 1:8.

Nimmt man ben Burfel III, so kann man baselbe Berhältniß erzielen, wenn man mit demselben zweimal wirft. Fällt bas erste Mal ein schwarzes Feld, so ist bas Unternehmen mistungen. Fällt ein weißes, so muß mit bemselben Burfel noch einmal geworfen werben, und nur, wenn auch bas zweite Mal weiß fällt, kann man das Wagestud als gelungen annehmen. Die glücklichen Kombinazionen verhalten sich zu den unglücklichen genau wie 4:32 = 1:8, also fast so wie bei den Eleinen Würfeln.

Man tann übrigens, nach Maggabe ber Umftanbe und ber mehr ober mindern Wahrscheinlichkeit des Gelingens, auch einen anderen Burfel auf biefe Art anwenden, und erhalt bei jedem ein anderes Berhaltniß.

Bei Burfel I ift es wie 1:3

| "  | "  | II | "  | 1:61/3 |
|----|----|----|----|--------|
| 22 | "  | Ш  | "  | 1:8    |
| 29 | 29 | IV | >> | 1:23   |
| "  | 22 | V  | "  | 1:29   |
| "  |    | VI | "  | 1;35   |

Th. Ig. Leitner, Rapitanlieutenant im 51. Linien-Infanterie - Regimente E. G. Karl Ferbinand.

#### IV.

Mus ber Geschichte des f. f. Linien-Infanterie Regiments Graf Latour Mr. 28.

Rach ben fdriftlichen Mittheilungen Diefes Regiments. ")

Die zwei Felbbataillons bes Regiments Dr. 28, — bamals Graf Bartens leben, — marschirten im Winter 1792 — 1793 aus Bohmen nach Deutsch= land. Sie famen am 28. Februar 1793 an ber Roer zu Bulich an.

Mach bem Ubergang über bie Roer und bem Treffen bei Albenhoven, nahm bas Regiment am 5. Marg an ber Berfolgung ber Frangofen burch Maftricht, bann am 18. an ber Schlacht bei Neerwinden, am 19. an

<sup>\*)</sup> Aus der Geschichte des f. t. Linien=Infanterie=Regimentes Rr. 28 wurden bereits in den verschiedenen Jahrgängen der militärischen Zeitschrift mehrere Seenen mitgetheilt. So jum Beispiele: Karl Berger in den Feldzügen 1793 — 1815, vom Lieutenant bis zum Oberst; J. 1842; V. H. III. A. — hauptmann Thiery bei erfürmung der Außenwerke von Balenciennes am 25. Juli 1793; J. 1847; III. H. III. A. — dann Züge von heldenmuth aus dem Feldzuge 1809; J. 1811; IV. H. IV. A., endlich in der III. Sammlung solcher Züge die Nummern 9 bis einschlüssig 19; J. 1847; IV. H. VI. A.

bem Gefechte bei Tirlemont, am 24. an ber Schlacht bei Lowen Theil. Spater war bas Regiment bei ben Belagerungen von Condé und Balenciennes, — bei ber Blockabe von le Quesnon, und endlich bei ber Beslagerung von Maubeuge. Bahrend biefen großen Ereigsniffen zeichneten sich mehrmalen sowohl bas ganze Regiment, als einige Mitglieder desselben, besonders aus.

Um 19. Marz erstürmten beibe Bataillons, unter bem Kommando bes GM. Benjovsky, ben Berg vor Tirlemont, und drängten ben Feind dahin zurück; wodurch sie ben Ausschlag zum Rückzug der Franzosen gaben. —

Der Korporal Johann Gerlach nahm am 19. März in der Nacht dem Feinde vor Tirlemont eine sechspfündige Kanone sammt dem Munizionswagen ab, und rückte am 20. März bei Versolgung des Feindes der Erste mit einer Patrulle in diese Stadt ein. Er erhielt die silberne Lapferkeits Medaille, und war somit der erste Unterossigier dieses Regiments, dem eine solche Auszeichnung zu Theil wurde.

Anfangs Mai plünderte der Feind eine in der Nähe von Valenciennes befindliche Abtei, und wollte das erste Bataillon des Regiments, welches unter dem vom FIM. Graf Clerfait kommandirten Reservekorps stand, aus seiner Aufstellung neben der Abtei zurücktrücken. Das Bataillon hielt sich aber gegen den weit überlegenen Feind so tapfer, daß er sein Vorhaben aufgeben, auch die Plünderung einstellen mußte, und dabei einen beträchtlichen Verlust erlitt.

Bei ben Vorpostengefichten bes Gen. Baron Wenkbeim im Walbe von Saint Amanb zeichnete sich ber Lieutenant Karl Berger besonders aus. Am 8. Mai burch eine an ihm vorbeiftreifende Ranonentugel ftart verlet, focht er ichon am 10. Mai wieder tapfer unter ben Freiwilligen. —

Das britte Bataillon fand vom 31. Marg bis 23. Juli bei ber Belagerung von Maing. -

Um 25. Juli ersturmte ber hauptmann Thiery mit einer Ubtheilung des Regiments die Erbflesche vor bem Schelber hornwerke vor Balenciennes. (Siehe Jahrgang 1847 d. milit. Zeitschrift, III. h. III. U.)

Um 17. April 1794, vor bem Gefechte bei Cateau, sprengte ein feinblicher Susar, von mehreren
anderen etwas entfernt gefolgt, gegen ben linken Flügel
bes Regiments, das aber noch nicht gesaben hatte. Der
Regiments = Abjutant Rosenkranz vitt ihm, ohne
bie nachfolgende Anzahl Feinde zu berücksichtigen, sogleich
entgegen, und hieb biesen Einzelnen nieder; worauf
bie übrigen Husaren die Flucht ergriffen.

Um 29. Mai machte der Feind einen starken Ausfall aus Maubeuge gegen Dougies, wo der hauptmann Nitter von Thiery die Borposten hielt. Die Franzosen brangen in den Ort ein, und drohten, von den Gärten und dem hochgewachsenen Getreide begünstigt, die verschanzte Posizion daselbst zu umgehen, woburch sie die Chausse von Longueville erreicht, und die auswärts der Sambre gestandenen holländischen Truppen abgeschnitten hätten. Da warf sich der Lieutenant Berg er dem Feinde mit seiner Mannschaft entgegen, erstürmte die mit lebendigen hecken eingefaßten Gärten, hielt daburch die Franzosen vom weitern Vordringen auf, und trug durch seine ausgezeichnete Tapferkeit viel bei, daß dieser Ausfall zurückgeschlagen wurde. Berger

wurde zu Ende des Befechtes an beiden Fugen fcmer verwundet.

An eben biesem Tage, im Gefechte bei Maubeuge, trug der Korporal Kaspar Jakobs seinen Kompagnie - Kommandanten, Hauvtmann Zamolly, welcher tödtlich verwundet und in Gefahr war, in die Hände der Feinde zu fallen, auf seinen Schultern aus dem Gefechte. Eben da setzte sich auch der Feldwebel Simon Graf, mit seltener Bravour, dem feindlichen Feuer aus, indem er die Mannschaft zur Ausdauer aneiserte, und mit Umsicht leitete. Für diese tapferen Sandlungen erhielten die beiden genannten Unteroffiziere silberne Tapferkeits - Medaillen.

Bei dem Ausfalle aus Maubeuge zeichneten sich, nebst bem Feldwebel Joseph Czerny, auch Korporal Gottlieb Hillig, Gefreiter Abalbert Prohasta und Gemeiner Hodowanczut durch Entschossenbeit und Kühnheit besonders aus. Letterer seuerte seine Kameraben an, leitete einzelne Trailleurs zu besonderen Unternehmungen, und machte häusig Gefangene. Die genannten vier Tapferen wurden für ihre vorzüglichen Leisftungen mit silbernen Medaillen belohnt.

Das Oberstlieutenants Bataillon zeichnete sich am 12. November 1795 bei dem Gefechte von Frankensthal unter dem Rommando des Majors Balthasar Baron Lütow aus, und erlitt hierbei großen Verlust. Der Feldwebel Karl Schermeng, und die Korporale Leonhard Lux und Martin Schmigus verdienten sich bei diesem Gesechte silberne Medaillen.

Bei der Belagerung von Mannheim hat Korpporal Abalbert Seber mit mehreren Freiwilligen bie vom Feinde neu angelegten Verschanzungen gestürmt;

wobei er burch die Bruft geschoffen murbe. Er erhielt spater fur diese Baffenthat, mit bem Feldwedel Ernst Brodmann, die silberne Medaille. —

Als am 14. Juli 1796 Oberlieutenant Baron Benedikt Akels haufen in ber Nahe von Alt- Breisach
am Rhein auf Piket stand, wurde berselbe bes Nachts
unvermuthet im Rucken angegriffen. Dieser Offizier leistete hartnäckigen Widerstand. Der Feind wurde durch
einige gut angebrachte Dechargen und bas wirksame
Feuer aus zwei Sechspfundern so kräftig empfangen,
baß er mit Rücklassung einiger Todten und Verwundeten die Flucht ergriff. —

Bei bem Gefechte von Rempten am 17. Gepetember nahmen 2 Bataillons Bartensleben bie Stadt mit Sturm. Auch thaten sich biese Bataillons am 20. in bem Treffen bei Isny hervor. Der Major De Baut bie Oberlieutenants Baron Lügow und Ufelshaufen, bann ber Lieutenant Pfingsthorn, wurden unter ben Ausgezeichneten genannt.

2m 18. Ottober half ein Bataillon bem Conbeischen Rorps, bie Posten von Ganct Mergen und Ganct Peter im Schwarzwalbe erfturmen.

Am 24. Oktober, in ber Schlacht von Schlingen, hat das Regiment die vor dieser Stadt gelegene, vom Feinde start besetzte und hartnäckig vertheidigte Un- bobe erstürmt. Das Bataillon unter dem Rommando bes Majors de Baut hat dem Feinde auch noch auf seinem Rückzuge vielen Schaben durch fortgesetzte Ungriffe in beffen Flanke zugefügt. —

In diesem Feldzuge erhielten wegen Muszeichnung in ben verschiebenen Schlachten und Gefechten ber Feldwebel Joseph Czerny, welcher die filberne Medaille schon seit 1794 besaß, nunmehr die gelbene, die Feldswebels Johann Kronau, Leonhard Frohen und Ferdinand Sanen, die Korporals Umbrosius Rohrer, Friedrich Eichhof, Wilhelm Bettiger, Friedrich Voß, Kaspar Steinwich und der Gemeine Martin Rakusch an silberne Metaillen.

Am 26. März 1799, im Treffen bei Legnago, war bas Regiment unter dem Kommando seines neuen Inhabers, FME. Baron Frehlich, in den beiden gegen Legnago vorrückenden Kolonnen vertheilt. Mit der zweisten Kolonne drangen das zweite und dritte Bataillon in San Pietro ein, wobei fünf Kanonen erobert, und die Feinde mit dem Bajonnette versprengt wurden. — Der Major Reinwald führte das erste Bataillon des Resgiments an der Spike der ersten Kolonne im Sturmsschritt gegen den Feind, wurde aber von dessen Übermacht zurückgeworfen. Er sammelte das Bataillon schnell, wiesderholte den Angriff rasch und tapfer, und zu ang den Feind zum Rückzug. Der Major wurde mit dem Maria Theresia-Orden besohnt.

Bu bem Siege bei Magnan am 5. April trug bas in ber vierten Kolonne stehenbe Regiment Frehlich burch ausgezeichnete Lapferkeit wefentlich bei. —

Am 7. April bei Caffano hat ber Korporal Jungemann mit 6 Mann, in ber Nacht, mit hilfe ber Joche und Reste einer abgebrochenen Brücke, mit Lebensgefahr die Abda überschritten, eine jenseitige von der Truppe verlaffene, mit Kanonen versehene feindliche Batterie besetz, und angezeigt, daß die Franzosen Cassano ber reits geräumt hatten.

In der nacht vom 5. auf ben 6. Juli murben bie außer ber geftung Aleffanbria aufgestellten frango-

in der Meinung, es mit einer ftarteren Abtheilung gu thun ju haben, eiligft jurudjog.

Das Regiment hatte auch nach bem Rückzuge über bie Etsch am 5. Jänner 1801 bei Montebello und am 7. bei Montechio maggiore tapfer gefochten; wobei die Korporale Johann Schmabel, Johann Kirschenbach und Johann Kollargik sich silberne Medaillen verdienten.

Mis am eriten Schlachttage von Ufpern, - ben 21. Mai 1809 gablreiche feindliche Abtheilungen ein morberifches Feuer gegen bas im Bentrum bes zweiten Urmeeforps febenbe Regiment richteten, und Oberft Mecfern Freiwillige jum Tirailliren aufrief, maren ber Relbwebel Weigner und ber Korporal Osmald die Erften, welche fich biergu melbeten. Die Oberlieutenants Lopacy und Settinger (ber jungere) und lieutenant Brenfleck leiteten biefe Tirailleurs mit muthvoller Entfoloffenheit und fluger Umficht. Die frangofifden Eis railleurs murben gurudgebrudt, und ber feindlichen Urtillerie = Mannichaft und Befpannung bebeutenber Schaben jugefügt. Feldwebel Weigner und Korporal Demald baben fich mabrend biefes Tirailleurgefechtes burch Muth und Entschloffenbeit befonbers bervorgethan, und auch die Mannichaft mit bestem Erfolg gur Mufopfe= rung und Musbauer angeeifert. Beibe erhielten filberne Medgillen. -

Um 22. Mai unternahmen zahlreiche Abtheilungen französischer Küraffiere in mehreren Kolonnen ben Unsgriff auf die Intervalle zwischen dem II. und IV. Armeestorps bei Efling en. Das Regiment Frehlich wurde eiligst beordert, diese offene Stelle auszufüllen. Mit den brei Bataillonsmaffen des Regiments erwartete der Oberst

Mecfery mit Rube und Entschloffenheit ben Unfall ber Ruraffiere. Schon maren biefe Ocharen gevangerter Reiter, welche Mues niebergumerfen ichienen, bis auf viergig Odritte berangekommen, als fie, burch bie feierliche Stille in ben Maffen und beren rubige Saltung getaufct, plotlich anhielten. Einige feindliche Offiziere, in ber Meinung, Die Infanterie wolle fich ergeben, ritten noch naber beran, und forberten fie auf, bie Baffen abgulegen. Aber nun ericoll es bier und ba aus ben Maffen, von einigen nicht befohlenen Oduffen begleitet: "Solt fie euch!" - Ein Korporal, Mamens Robout, trat fogar aus der Maffe beraus, und ftach einen diefer Offigiere vom Pferde. - Der feindliche Kommandant befahl nun ben Ungriff. Doch bei ber erften Bewegung Diefer Reiter gegen die Maffen erfolgte vom Oberft Mecfery bas Rommando "Feuer!" - worauf Galven auf Galven ununterbrochen in die feindlichen Reihen bonnerten, und gange Abtheilungen, fammt bem General d'Efpagne, niederschmetterten. Der Reft aber ergriff bie Flucht.

Der Negiments-Kommandant Oberst Baron Mecfery wurde mit dem Maria Theresia-Orden belohnt, und sammt den Obersieutenants Copacs und Hettinger, dann dem Lieutenant Brenfleck, in der Res lazion unter den Ausgezeichneten genannt. — Dem obs genannten Korporal Georg Kohout wurde die silberne Medaille verliehen.

Sauptmann Karl Berger hatte fich in ber Schlacht von Ufpern, bei dem Ungriffe der feindlichen Kuraffiere auf die von ihm befehligte Maffe des zweiten Bataillons, durch beren zweckmäßige Leitung, und auch durch perfönlichen Muth und Entschloffenheit so sehr ausgezeiche net, daß er bald darauf zum Major befordert, und

D

mit Errichtung eines neuen Grenabier Bataillons beauftragt wurde. — In der Schlacht bei Wagram am 5. und 6. Juli focht das Bataillon Berger mit glans gender Lapferkeit, und decte am 6. Juli Nachmittags ben Abmarsch der Grenadiere. —

Am 16. Oktober 1813, in der Schlacht bei Leipe zig, hat Feldwebel August Richter mit Geistesgegens wart und Entschloffenheit die Tirailleurs angeführt, und sie zur Ausbauer und Tapferkeit angeeifert. Es wurde ihm die silberne Medaille zuerkannt. Allein noch ehe diesselbe anlangte, war dieser Beteran am 1. Februar 1814 auf bem Schlachtselbe bei Brienne gefallen.

In eben biefem Tirailleurgefechte bei Leipzig fiel Bahnrich Grenfcung schwer verwundet, und war auf dem Punkte, in die Sande der Feinde zu gerathen. Da lub ihn Korporal Johann Emmer, welcher eben auch eine Abtheilung Tirailleurs mit ausgezeichnetem Muthe gegen ben Feind geführt hatte, auf feine Schultern, und trug ihn vom Schlachtfelbe ins Verbandhaus. Diefer Korporal murbe mit der golbenen Medaille belohnt.

An bemselben Tage, und ebenfalls bei Gelegenheit bes Tiraillirens, that fich Korporal Joseph Jellinek burch Aufmunterung seiner Mannschaft, so wie durch eigernes Beispiel, hervor. Als er eine feindliche Abtheilung bemerkte, welche einen Theil unferer Tirailleurs zu umgehen im Begriffe war, vereitelte er des Feindes Absicht, indem er sich derselben schnell entgegen warf. Er erhielt die silberne Medaille.

Alls die Franzosen nach bem Gefechte bei Rosen, am 21. Oktober 1813, sich über die jenseits der Saale liegenden Unhoben gezogen hatten, mar es nothig, zu miffen, wie weit sie auf der hinter dem Dorfe Seffenbaufen ficausbehnenden Sochebene gurudgewichen fepen. Es murde eine angemeffene Belohnung Demjenigen verfprocen, ber fich an bie feindlichen Borvoften fcbleichen, und von dort fichere Nachricht jurudbringen murde. Felde webel Bengel & amm melbete fich zu biefem gefährlichen Unternehmen, und gelangte in ber finfteren Oftober-Dacht bis an die feindlichen Diteter, wo er alle Bachfamteit vernachläffiget und bie von beftanbigen Marichen und Gefechten ermatteten Frangofen eingeschlafen fanb. Dachbem er eben fo unbemerkt jurudgefommen mar, und bavon bie Meldung gemacht batte, murbe unverweilt ein Detasches ment, unter bem Rommando bes Sabnrichs Frang Des, mit Bugiebung bes benannten Reldwebels, an jene Stelle abgefdict. Es murben, ohne einen Flintenfduß zu thun, in größter Gile zwei feindliche Difeter aufgehoben. Feldwebel Ramm murbe mit vier Dutaten belobnt. -

Mls am 1. Februar 1814 in ber Schlacht von Brienne die gebnte und eilfte Rompagnie bes zweiten Bataillons beordert wurden, die auf dem linken Ufer ber Mube gelegenen Saufer von Dien ville, bann bie fteis nerne fart verbarritabirte Brucke über die Mube ju erffurmen, bies aber nach mehreren Berfuden nicht gelingen wollte, riefen RDE. Rurft Sobenlobe. Bartenftein und ber Major bes Generalquartiermeifterftabes Baron Balbftatten Freiwillige auf. Der fiebzehnjährige Feldmebel Rarl Det meldete fic ber Erfte, und von bein muthvollen Beispiele biefes jungen Mannes angeeifert, folgte ibm eine Ungahl Goldaten, Gich an beren Gvite ftellend, jog Det feinen Gabel (benn als Ubjunkt bes Regiments - Ubjutanten batte er fein Gewehr bei fic), und drang mit ben Freiwilligen bis an die jenseitige Berrammlung ber Brude, von wo er ben Feind theil:

meife vertrieb. Ungeachtet einer empfangenen Bunde entfernte er fich nicht aus bem Gefechte, und hielt bort so lange aus, bis er abgerufen murbe. Feldwebel Karl Pet erhielt die filberne Medaille.

Bei diefem Sturme haben sich ferner die Korporale Johann Schler, Johann Kaber abet, Martin Schlenz und Gefreiter Johann Pawliget durch Muth, Entschlossenheit und Uneiferung der Mannschaft vorzüglich hervorgethan; wofür sie alle mit silbernen Medaillen belohnt wurden.

Während dem war das erste Bataillon auf dem reche ten Ufer der Aube gegen das Dorf La Rothiere vors geruckt, und hatte deffen Hauptgasse erstürmt. —

Im Marg 1814 stand ber Oberlieutenant Johann Sahne bei einem der vor Gunningen verwendeten gusammengesetten Bataillons. Der Rommandant deffelsben, Oberktlieutenant Ritters, von Simbschen Infanterie, übertrug ihm den Befehl einer Kompagnie. Als die zweite Parallele eröffnet werden sollte, mußte eine in deren Bereich liegende franzosische Schanze genommen werden. Der Oberlieutenant Johann Sahne mußte den Ungriff mit 11/4 Rompagnie ausführen. Er griff die auf dem rechten Flügel gelegene Berschanzung mit Ungestüm an, warf die Besatung aus derselben, grub sich schnell in die Brustwehr ein, und trug dadurch zur Eröffnung der zweiten Parallele wesentlich bei.

## Züge von Helbenmuth aus ben letten Kriegen ber Östreicher.

Bierte Sammlung.

(S \$ 1 u f.)

Infanterie - Regiment Großherzog von Baben Nr. 59.-

- 56. In dem Gefechte am 26. März 1799 bei Pastrengo hat der Feldwebel Wilhelm Ziel felder von dem Regimente Nr. 59, damals Jordis, dem Franzosen einen die östreichischen Truppen sehr gefähredenden Posten entrissen, als ein Theil des Regiments den Rückzug antrat, denselben mit Entschlossenbeit gebeckt, und mehrere von Feinden umringte Goldaten, durch einen raschen Angriff, von der Gefangenschaft oder vom Tode befreit. Dem Feldwebel wurde die silberne Medaille zuerkannt.
- 57. Korporal Georg Sabed hat am 26. Marg 1799 bei Pavigano eine fcon verlaffene bstreichische Kanone sammt bem Munigionstarren gerettet. (Gilberne Mebaille.)
- 58. Korporal Andreas Luger brachte in ber Schlacht bei Sanau mit seinem Zuge eine frangofische Maffe burch sein rasches Vorbringen in Unordnung. Er

brach ber Erste in bieselbe ein, nahm ben Kommandatten gefangen, und sprengte ben größten Theil ber Masse in die Kinzig. — Durch seine ausharrende Tapferkeit hat er es möglich gemacht, ben bleffirten Oberlieutenant Haan in Sicherheit zu bringen. Luger wurde mit der silbernen Medaille belohnt.

59. Am 30. Oktober 1813, nach ber miflungenen Attate und während des Rückzuges von hanan, wurde ber hauptmann haradauer am halfe schwer verwundet, und stand in Gefahr, gefangen zu werden. Der Korporal Johann hartner und Gemeine Johann Sturmberger trugen ihn auf ihren händen zurück. Der Gefreite Mathias Irringeder und Gemeine Michael Baumgartner vertheidigten den hauptmann gegen acht bis zehn ihn verfolgende Feinde mit gefälltem Basonnette. Sie zwangen dieselben durch ihre Entschlossen, beit, sich zurückzuziehen. Dadurch wurde der Hauptmann haradauer gerettet. — Irringeder und Baumgartner wurden mit silbernen Medaillen, Sturmberger mit drei Dukaten belohnt. —

#### Grenz-Infanterie-Regiment Erftes Banal Rr. 10.

60. Der Feldwebel Peter Ardov hat am 9. Juni 1814 im Gebirge bei Perzagna mit seinem Kommando 8 Montenegriner gefangen gemacht. Bei Zara 1813 hat er sich burch seine Tapferkeit ausgezeichnet. Bei Ragusa hat er die Kommunikazion zwischen bem Fort Imperiale und der Stadt abgeschnitten. Er schlug einen Ausfall der Besatung des Forts tapfer zurück, und erbot sich freiwillig zum Sturm. Urdov wurde mit der silbernen Medaille belohnt.

- 61. Feldwebel Koftmanie Oluiga hat am 9. Nor vember 1813 bei einem Ausfalle ber Befatung von Baru burch feine entschlossene Tapferkeit bas Meiste zur Burudschlagung bes Feindes beigetragen. Er erhielt die filberne Medailte.
- 62. Ber Korporal Bosin Arbutina hat sich bei bem Bau der Batterien vor Zara im Rovember 1813 mit großem Eifer verwendet. Er hat sich freiwillig den Berten ter Festung genähert, und die Besatung allarmirt. Bei der Belagerung von Ragusa hat er sich freiwillig zum Sturme des Forts Imperiale angeboten. Im 20. Jänner 1814 behauptete er sich tapfer mit 4 Mann auf seinem Posten gegen 20 Feinde, und wurde in diesem Gesechte verwundet. Arbutina wurde mit der silbernen Medaille belohnt.
- 63. Der Korporal Gyurich Kerujaich hat bei einem Ausfalle der feindlichen Befatung von Bara im November 1813, ohne irgend einen Befehl, sich mit seinem Kommando freiwillig in die Flanke der französisschen Kolonne geworfen, und dieselbe dadurch zum schleunigsten Rückzug gezwungen. Dieser Mann hatte schon 1809 in den Treffen bei Pordenone und Sacile sich durch seine Tapferkeit ausgezeichnet, und einen Abler erobert. Zett wurde ihm die goldene Medaille verliehen.

#### Jäger = Bataillon Nr. 11.

64. Der Unterjäger Balter murbe am 10. Marg 1814 mit 12 Mann rechts vom Dorfe Rover-bella vorgeschieft, ben Feind zu beobachten. Die Plan-leiein mabrten fort. Die Jäger fügten bem Feindeburch ihr Feuer bebeutenben Schaden zu, hinderten

bas Vordringen und das Ausbreiten seiner Planklet, und machten denselben jeden Schuh breit des Bodens streitig. — Endlich hatte der übermächtige Feind die Patrulle umrungen. Um nicht gefangen zu werden, stellte sich Valter an die Spite einiger Mannschaft, schoß einen feindlichen Offizier nieder, und befreite die Abgeschnittenen. — Die Kompagnie selbst hatte bereits 1 Offizier und 30 Mann an Todten und 14 Blessirte verloren, und wurde endlich von der übermacht des Feindes eingeschlossen. Aber sie schlug sich, mit hilfe des Oberjägers Faller, durch die seindlichen Scharen. Valter erhielt die silberne Medaille.

65. Der Oberjäger Urban Faller eilte mit 20 Mann ber eingeschlossenn vierten Kompagnie zu hilfe. Unerschrocken stürzte er sich mit gefälltem Bajonnette in die Mitte des Feindes, brachte ihn in Unardnung, und rettete die schon verloren gegebene vierte Kompagnie sammt allen ihren Offizieren. — Faller wurde mit der golbenen Medaille belohnt.

## Grenz = Infanterie = Regiment Erftes Szekler Nr. 14.

66. Der Feldwebel Johann Beller hinderte als Freiwilliger am 1. Februar 1814 bei Dienville bas Borbringen ber französischen Kavallerie. — Um 2. Februar bewies Zeller bei Rosnay ausgezeichnete Lapferkeit. — Bei Arcis sur Aube am 20, März 1814 hat er sich eines von Feinden besetzen Hauses bemächtiget; wodurch die Stellung der Alliirten gesichert wurde. (Silberne Mesbaille.)

67. Der Gemeine Albert Roroby bat in bem

Befechte bei Rosnay am 2. Februar 1814 ben schwer verwundeten Lieutenant Bernard vom Tobe oder von ber Gefangenschaft gerettet, und benselben in Sicher-beit gebracht. Ihm wurde die silberne Medaille zuserkannt.

- 68. Der Oberlieutenant Barothi wurde mabrend ber Schlacht bei Sanau von zwei französischen Kuraffiezren angefallen, und war in bringender Gefahr, von benselben zusammengehauen zu werden. Die Gemeinen Franz Farkos und Franz Albert stürzten sich auf biese Reiter, erschlugen dieselben, und hatten dadurch ben Oberlieutenant gerettet. Farkos und Albert erhielten silberne Medaillen.
- 69. Der Gemeine Emerich Geörg hat 1815 bei der Belagerung von hünningen am 22. und 23. August Standhaftigkeit und Muth im vorzüglichen Grade bewiesen. Freiwillig, unter dem heftigsten seindlichen Feuer, stellte er in der sehr beschädigten Rikochett-Batterie Nr. 3 Schanzkörbe auf, und arbeitete thätigst an der Ausbesserung derselben. Durch sein schönes Beispiel hat er mehrere seiner Kameraden zu gleich eifriger freiwilliger Mitwirkung bei diesen Arbeiten angeseuert. Nachdem später mehrere Kanoniere verwundet worden, hat Geörg bei Bedienung des Geschützes mit vieler Geschicklichkeit allein drei Nummern versehen. Geörg wurde mit der silbernen Medaille belohnt.

#### Chevauleger = Regiment Erzherzog Ferbinand Maximilian Nr. 3.

70. Der Wachtmeister Johann Bartl bes bamals ben Ramen Graf Dreilly führenden Chevauleger . Regi-

ments Nr. 3 ift 1813, mabrend ber Schlacht von Leipzig, im Gefechte bei Libertwolkwit am 16. Oktober ber Erste in die feindliche Maffe eingebrungen. Auch hat er eine vom Feinde genommene öftreichische Kanone wieder erobert und zurückgebracht. Diesem Wachtmeister wurde bie goldene Medaille zuerkannt.

- 71. Am 22. Februar 1814 auf dem Ruchzuge von Billemaur mußte eine Attake auf den weit überlegenen Feind unternommen werden. Der Korporal Abam Neusbauer war der Erste in die feindlichen Reihen eingebrungen, verwundete einen mit außerordentlicher Bravour fechtenden Offizier, und machte denselben mitten in den feindlichen Reihen gefangen. (Gilberne Medaille.)
- 72. Der Korporal Joseph Sartlaub und die Gemeinen Warso Blasczak und Jakob Rieger retteten am 14. Janner 1814 bei Saint Jean de l'Aune ben mit fünf schweren Bunden bedeckten und von Feinsben umringten Oberlieutenant Biers das Leben, und befreiten ihn aus der Gefangenschaft. Hierbei verlor aber ber tapfere Korporal Hartlaub zuerst sein Pferd, und wurde dann selbst gefangen. Dem Hartlaub wurde die goldene, den Gemeinen Blasczek und Rieger Jedem eine silberne Medaille zuerkannt.

Infanterie = Regiment Erzherzog Leopold Ludwig Nr. 53.

73. Der Feldwebel Peter Jager bes Regiments Dr. 53, — damals Johann Jellachich, — hat fich im Feldzuge 1813'in verschiedenen Gefechten ber Monate September, Oktober und November ausgezeichnet. Besonders hat er am 15. November bas Dorf Caldiero beldenmuthig vertheibigt, um ben ruchwartigen Truppen Beit zu verschaffen, sich gegen ben Angriff ber überlegenen feindlichen Macht in Berfaffung zu sehen. Er stürzte sich , mit wenigen Leuten , in die feindliche Angriffstosionne, tödtete einen Offizier, verwundete mehrere Goldaten , und hielt durch einen verzweiselten Kampf die Kolonne so lange als möglich auf. Er wußte es im voraus, daß dieser Wiberstand mit dem Lode oder der Gefangenschaft enden muffe. Aber sein ebler Zweck war wirklich schon erreicht, als er endlich überwältigt und gefangen wurde. Jäger erhielt die silberne Medaille.

74. Am 3. Mai 1815 war der Feldwebel Andreas Gpulansty, — des nunmehr ben Ramen Baron Siller führenden Regimentes Nr. 53, — bei den vier Sturmen auf die Stadt Monte Milon an der Spite der Kolonne, obwohl er schon im dritten Sturme bes deutend am Fuße verwundet worden war. — Er wurde mit der goldenen Medaille belohnt.

75. Der Feldwebel Leopold Shuller hat am 3. Mai 1815 an der Straße von Solentino mit einer halben Rompagnie einen vom Feinde stark besetzen Sohlsweg mit Sturm erobert, nachdem der Oberlieutenant bei einem früheren Sturme geblieben war. Der Feind suchte mit größter Anstrengung, diesen wichtigen Posten wieder einzunehmen. Doch Schuller vertheidigte denselsben mit glänzender Bravour. In dieser Stellung bedrochte er die Flanke des Feindes. Dieser fand sich dadurch beswogen, zuerst seine Kanonen zurückzuschien, und dann auch mit den Truppen zurückzuweichen. — Schuller erbielt die silberne Medaille.

76. Der Zimmermann Gottfried Sillberger war am 3. Mai 1815, bei ben wiedetholten Stürmen auf

bie Stadt Monte Milon, immer unter ben Borberften. Er brang endlich bis an bas Thor, sprengte baffelbe mit feiner Sade auf, und bewirkte dadurch die Eroberung biefes wichtigen Postens. — Sillberger erhielt zur Be-lohnung die goldene Medaille.

#### Dragoner = Regiment König Ludwig von Baiern Rr. 2.

- 77. Das Dragoner = Regiment Nr. 2, bamals ben Namen Pring Sobenlobe führend, hatte in ber Schlacht am 8. Februar 1814 die zweite Attake bei Pozzolo ausgeführt. Der schwer verwundete Lieutenant Spiker begann so eben vom Pferde zu sinken, als er von mehreren feindlichen Husaren umringt wurde. Der Wachtmeister Mathias Binder sprengte ihm zu hilfe, hieb mehrere feindliche Reiter von ihren Pferden, und brach sich die Bahn bis zu dem Lieutenant. Diesen vertheidigte er nun mit höchster Anstrengung, auch nachdem er selbst durch einen Schuf schwer verwundet worden war, bis mehrere Dragoner herbeikamen, und die übrigen Husaren verjagten. Für diese Rettung des Offiziers wurde Wachtmeister Binder mit der silbernen Medaille belohnt.
- 78. In diefer Schlacht wurde bei Roverbella ein Jägerhauptmann von feindlichen Reitern umringt. Der Dragoner Michael Bieland fturzte fich unter die Feinsbe, und rettete burch feine Tapferkeit ben Sauptmann aus der Gefangenschaft. (Gilberne Medaille.)
- 79. Während des Rückzuges der Vorposten auf die Saupttruppe hinter Roverbella attakirte der Korporal Peter Martoth mit einer halben Eskabron freiwillig

- · auf bie verfolgenden feindlichen Massen, hielt bieselben in ihrem Vordringen auf, und befreite mit dem Gabel in der Faust mehrere Kameraden aus der Gefangenschaft. (Silberne Medaille.)
  - 80. Als an diesem Tage die feinbliche Besatung von Mantua, durch einen Ausfall, die Division des FMEts. Baron Maper angriff, sprengte der Korporal Joseph Bogler aus eigenem Antrieb mit einigen Dragonern vor, und hat durch rasche Angriffe mehrere Kameraden aus der Gefahr, zusammengehauen oder gefangen zu werden, gerettet. Das Pferd wurde ihm unter dem Leibe erschossen. Er aber schwang sich auf ein feinbliches Pferd, dessen Reiter er herabgehauen, und bewies den ganzen Lag über die größte Lapferteit. (Silberne Mesbaille.)
  - 81. Die feindliche Übermacht begann, die Grenas biere auf dem linten Flügel zurückzudrängen. Gine Estadron von Hohenlohe wurde beauftragt, nach jenem Flügel zu eilen, und die Grenadiere zu unterstüßen. Das mals wurde dem Rittmeister Seidler bas Pferd unter bem Leibe erschoffen, und er gerieth in Gefahr, gefangen zu werden. Der Gemeine Wenzel Rzip a übers gab dem Rittmeister augendlicklich sein eigenes Pferd, rettete ihn dadurch von der Gefangenschaft, und setze ihn in den Stand, in diesem wichtigen Momente die Bewegungen seiner Eskadron noch ferner zu leiten. (Silberne Medaille.)
    - 82. Die feindliche Reiterei war bei Poziolo eben im Begriff, fich auf die Plankler der öftreichischen Infanterie zu werfen. Der dieselben unterftugende Lieutes nant Ebner, von Sobenlobe Dragoner, war bereits schwer verwundet worden, und in dringender Gefahr,

gefangen ju werben. Da brach ber Bachtmeister Aubolph Frant mit feinem Buge entschloffen unter bie weit überlegenen Feinde ein, schlug fie jurud, rettete ben Lieutenant Ebner von der Gefangenschaft, und gewährte ben öftreichischen Planklern die größte hilfe. (Gilberne Medaille.)

83. Der Oberlieutenant Baron Schirnding gerieth bei der zweiten Uttake, nächst Pozzolo, nachdem sein Pferd erschossen morden, in Gesangenschaft. Der Drasgoner Johann Danilow schlug sich mit höchster Laspferkeit durch die feindliche Eskorte bis zu dem gefangesnen Oberlieutenant durch, und gab ihm sein Pferd, auf welchem sich Schirnding rettete. Danilow aber wurde blessirt und gesangen. Er wurde mit der goldenen Mestaille belohnt.

## Jäger = Bataillon Nr. 2.

- 84. Der Oberjäger Johann Ott und ber Gemeine Johann Beimeier haben in der Schlacht bei Dresden am 26. August 1813 mit besonderer Bravour gesochten, und im Berfolg des Gesechtes ihren schwer bleffirten Oberstlieutenant Baron Schneider, obwohl mit eigener Lebensgesahr und nach Erhalt mehrerer Kontussionen, vor den heranstürmenden Feinden gerettet. Ott erhielt die goldene, Weimeier die silberne Medaille.
- 85. Der Unterjäger Alexander Morre hat fich in ber Schlacht bei Leipzig am 16. Oftober 1813 durch seine Lapferkeit ausgezeichnet. Als der verwundete Lieutenant Bergwald von drei Franzosen gefangen wurde, hat Morre denselben gerettet, indem er den Ersten jener

Beinde erfcog, ben zweiten niederstach, und ben britten werjagte. Morre wurde mit der filbernen Medaille belohnt.

86. Bei bem Sturm ber Verschanzungen vor Dresben am 26. August 1813 war ber Unterjäger Josseph Stabler ber Erste, welcher eine mit sechs Kanosnen besetzt Flesche erstieg. Er und die ihm folgenden Jäger haben die Besahung der Flesche mit dem Bajonsnette überwältigt, und sie so heftig verfolgt, daß sie die Shure eines Gartens, in den sie sich geflüchtet hatten, nicht mehr versperren konnten, sondern sich gefangen geben mußten. — Dem Stadler wurde die goldene Medaille verlieben.

87. Der Unterjäger Bachleithner mar mit unter den Ersten, welche die Flesche vor Dresben erstürmten. Er wendete sogleich eine der eroberten sech Kanosnen gegen den Feind. Er wußte sich durch seine Industrie schnell ein Ladezeug zu bilden, weil die feindlichen Artisleristen das ihrige mitgenommen hatten. So machte er mit der Kanone, unter dem heftigsten feindlichen Rugelregen, drei wirksame Schusse. Aber bei dem vierten wurde er durch zu frühe Entzündung der Patrone stark verwundet. Bachleithner erhielt ebenfalls die goldene Medaille. \*)

Die in dem sechsten hefte diefer Zeitschrift, Jahrgang 1847 auf den Seiten 308 — 309, Nr. 47, 48, 49 und 50, wegen ihren Auszeichnungen im Feldzuge 1815 aufgeführten Oberjäger Joseph Rehm, Unterjäger Franz Schräffel, Geweiner Franz Debeisen und Oberjäger Ignaz von Weiersberg ftanden das mals alle vier im t. t. zweiten Jäger-Bastaillon.

### Infanterie-Regiment Pring Hobenlobe - Langenburg Nr. 17.

- 88. Bei dem Angriff auf Arbefau am 17. Geptember 1814 hat der Feldwebel Johann Langer des damals den Wamen Prinz Reuß. Plauen führenden Regiments Nr. 17, nachdem der die Abtheilung kommandirende Offizier gefallen war, den Sturm mit derfelben muthvoll fortgesetz, und den Feind aus dem Dorfe pertrieben. Als Langer hinter dem Dorfe auf eine feindliche Reserve stieß, hat er diese sogleich angegriffen und geworfen, derselben 2 Offiziere und 15 Mann an Sefangenen abgenommen, und eine Kanone erobert. Langer wurde mit der silbernen Medaiste belohnt.
- 89. Der Korporal Johann Eröfter hat in diesem Gesechte mit ausgezeichneter Tapferkeit unter den Planklern gesochten. Als diese abgelöst wurden, erbat er sich
  die Erlaubniß, bei den neuen Planklern bleiben zu durfen; durch welches Beispiel er die Mannschaft sehr ermuthigte. Er wurde in der Folge bleffirt, verließ aber
  einen Posten nicht eber, als bis der Feind weit über Arbesau zurückgeworsen war. Er erhielt sechs Dukaten
  zur Belohnung.
- 90. In bem Treffen bei Lyon am 20. Marz 1814 bewegte sich bas Regiment Reuß = Plauen in mehreren Abtheilungen vorwärts, bei welchen bann die Tambours vertheilt waren. Da nahm ber hierdurch unbeschäftigte Regiments = Tambour Johann Ernst bas Gewehr von einem gefallenen Goldaten, und führte einige Mannschaft mit vieler Bravour. Besonders zeichnete er sich bei bem Sturm auf das Dorf Eculy aus. Begen Abgang der Offiziere übernahm Ernst das Kommando einer Abtheis

lung, verfolgte ben Feind bis an die Borftabte von Lyon, fach einen frangofischen Offizier mit dem Bajonenett nieder, und machte sieben Gefangene. Er wurde mit der silbernen Medaille belohnt.

91. In diesem Treffen bei Lyon wurde von der Mannschaft des Regiments eine lange Mauer zweimal ohne Erfolg angegriffen. Obwohl der Feind dieselbe hartsnäckigst vertheidigte, behauptete sich der Gemeine Benzel haag er noch nach dem zweiten Sturm auf dieser Mauer, bis zum dritten Angriff seines Regimentes. Als dieser gelang, war haager einer der Ersten in die feindlichen Reihen eingedrungen, und hatte einen Kapitan mit dem Bajonnett niedergestochen. Haager empfing die filberne Medaille.

#### Infanterie = Regiment Baron Sivkovich Nr. 41.

92. Um 1. und 4. Juli 1815, in den Gefechten vor Befort, hat sich der Korporal Joseph Grimm vom Regimente Mr. 41, — damals Fürst Hohenlohes Bartenstein, — unter den Tirailleurs durch seine Tapferteit ausgezeichnet. Er selbst hat vier Franzosen niederz gemacht, und mehrere andere verwundet. Eben so glänzend war später seine Vertheidigung gegen die ihn anzgreisenden feindlichen Reiter, wodurch er sich der Gefanzenschaft, mit welcher er bereits unvermeidlich bedroht schien, siegreich entzog. — Er erhieft die silberne Medaille.

93. 2m 1. Juli wurde ber Feind aus dem Balbe von Merour vertrieben. Der Gemeine Stephan Glo wa hat sich hierbei durch seine personliche Tapferkeit und muthvolle Gewandtheit ausgezeichnet. Sein Kommandant, Lieutenant Schweißer, wurde gefangen. Glowa

Dftr. milit. Beltfdr. 1847, III.

griff die benfelben umgebenden Franzofen an, ichog zwei Reiter von ihren Pferden herab, ftach einen Infanteristen nieder und befreite jenen Offizier. — Glowa erhielt bie filberne Medaille.

94. Bei bem vom Korporal Grimm am 4. Juli vor Befort gegen frangösische Reiter ehrenvoll bestandes nen Gefechte hat sich der Gemeine Joseph Kornegger gegen eine starke Bahl Reiter mit rühmlicher Entschloffenheit und Tapferkeit vertheidigt, und mehrere derselben getödtet. Er verrichtete diese Thaten, nachdem er bereitst verwundet war. Eine zweite Schuswunde näthigte ihn endlich, sich aus dem Gesechte zurückzuziehen, und auf dem Verbandplat ärztliche Hilse zu suchen. — Diesem Tapfern wurde die silberne Medaille verliehen.

# Grenz = Infanterie = Regiment Szluiner Nr. 4.

- 95. Am 27. September 1813 bey Stürmung ber ersten Unhöhen vor Zirknig war der Feldwebel Stephan Skara der Erste von seiner Kompagnie, welcher mit dem Bajonnett in den Feind drang. Bei der zweiten Anböhe ift er in die Mitte einer ihm entgegen rückenden französischen Kompagnie mit gefälltem Bajonnett eingedrungen, und hat 1 Kapitan, 1 Lieutenant und 40 Grenadiere gefangen genommen. Skara wurde mit der siebernen Medaille belohnt.
- 96. In bem nämlichen Gefecht, beim Angriff ber ersten Sobe vor Birknig, ift bei einer andern Kompagenie ber Szluiner ber Feldmebel Nikolaus Rogy ber Erste mit gefälltem Bajonnett in den Feind eingebrungen. Beim Angriff ber zweiten Sobe leuchtete er ber jungen unerfahrenen Mannschaft bes Szluiner-Bataillans durch

Muth und Standhaftigkeit als Muster vor. — Bei dem Ausfall der feindlichen Besatung von Palma nuova, am 2. November 1813, hat sich Kosp ebenfalls durch Muth und Entschleseit ganz besonders hervorgethan. Der Feldwebel erhielt die silberne Medaille, und der Gefreite Nikolaus Bosziljevich, welcher ihn bei Zirknit so tapfer als umsichtig unterstützte, drei Dukaten.

97. Der Feldwebel Artzenia Ko fier hat im Oktober 1813 mehrere hundert Mann der damals in franzöhlichem Dienst gestandenen Szluiner bewogen, zu der österreichischen Armee überzutreten. Er trug eifrigst dazu bei, daß sich gleich Anfangs bei 600 Mann in der Isola di Mezzo sammelten, die nachber bei der Einnaheme von Ragusa in Thätigkeit getreten waren. Kolier durchbrach mit seiner Abtheilung die Ringmauer, und die Stadt wurde am 22. Oktober 1813 eingenommen, — Kolier erhielt die goldene Medaille.

# Infanterie = Regiment Fürst Karl Schwarzen. berg Nr. 19.

98. In bem Gefechte am Panaro gegen die Reaposlitaner, am 4. April 1815, wurde der Major Ungerboffer von 6 feindlichen Reitern hart verfolgt. Er gerieth an einen breiten Graben, welchen sein Pferd nicht zu überspringen vermochte, und befand sich folglich in der bringendsten Gefahr, getödtet oder gefangen zu werden.

— Der Korporal Johann Lenko eilte mit 3 Mann herbei, und langte auf dem Plate an als eben Einer der neapolitanischen Reiter den Major mit seiner Lanze durchbohren wollte. Diesen stach lenko mit dem Bajonnett vom Pferde. Dann gab er, zugleich mit seinen drei

**E** 2

Mann, eine Decharge auf die übrigen Reiter. Daburch wurden zwei Pferde erschoffen, und beren beide Reiter gefangen. Die übrigen brei Neapolitaner jagten bavon. Der Major war gerettet. — Lenko wurde für diese That mit ber golbenen Medaille belohnt.

99. Am 10. April 1815 sollte das Städtchen Carpi angegriffen werden. Der Korporal Daniel Korosspraterat freidellig vor, und melbete sich der Erste zum Vortrab. Deffen Beispiel folgten noch 7 andere Goldaten von seinem Regimente. — Vor der Stadt waren 200 Meapolitaner aufgestellt. Korossp mit seinen 7 Begleitern ging auf diese Truppe los, und brachte sie, eben durch seine Kühnheit, ganz aus der Fassung. Sie slückteren in größter Unordnung in die Stadt. Korossp brang, mit den Fliehenden zugleich, in dieselbe ein. Dann össenet er von innen das Thor von Mantua den von jener Geite anrückenden östreichischen Truppen. So wurde die Stadt erobert, und in derselben wurden mehrere Offiziere und 118 Mann gefangen. — Korossp erhielt zur Besohnung die goldene Medaille.

# Infanterie = Regiment Herzog von Wellington Rr. 42.

100. Der Korporal Anton Kohl er des Regiments Dr. 42, damals Graf Chrbach, hat fich am 7. Juli 1809 bei Tresborf mit wenigen Tapfern über zwei Stunsten gegen die feinbliche Reiterei vertheidigt, und bei biefem helbenmuthigen Widerstande zwolf Wunden erstalten. Er murde mit ber goldenen Medaille belohnt.

101. Der Felbwebel Frang Gareis ift in ber Golacht bei Leipzig am 18. Oktober bei Befturmung bes

Dorfes Dolis, bem Feinde entgegen gegangen, hat mit seiner in Plankler aufgeloften Abtheilung seinen Posten über zwei Stunden behauptet, und mehrere Angriffe feindlicher Infanterie und Kavallerie, mit teren großem Berluste, zurückgewiesen. — Auch bei ber Schlacht nachft Kulm hatte er dem Lieutenant Maper von Gravenegg Leben und Freiheit gerettet. — Er erhielt die filberne Medaille.

102. Der Führer Galfter wurde bei Erstürmung ber Redoute vor Dresben am 26. August 1813 mit den zwei Fahnen-Pelotons, nachdem die bei denselben gestandenen Lieutenants schwer blesirt worden, von Feinden umrungen. Aber mit Tapferkeit und Klugheit schlug er sich durch, und rettete die zwei Züge, so wie auch die Fahne. — Es wurde ihm die silberne Medaille verstiehen.

103. Der Grenadier Johann Fritsch drang bei ber Bestürmung von Dölig am 18. Oktober 1813 mit gefälltem Bajonnett in ein vom Feinde hartnädig vertheibigtes Saus, verjagte die Franzosen aus demselben, verfolgte sie bis an ihre Masse, und auch diese wurde von Fritsch, mit Hilse der von ihm angeeiserten Kammeraden, zurückgedrängt. — Fritsch erhielt die silberne Medaille.

104. Der Gemeine Joseph Bahl war am 26. August 1813 unter ben Freiwilligen, welche bie Verschangung vor Oresben bestürmten, stets einer ber Vorbersten, und trug sehr viel bagu bei, baß ber Feind geworfen und die Batterie erobert wurde. Es wurde ihm die filsberne Mebaille verliehen.

bie Stadt Monte Milon, immer unter den Bordersten:-Er drang endlich bis an das Thor, sprengte dasselbe mit feiner Sace auf, und bewirkte dadurch die Eroberungbieses wichtigen Postens. — Sillberger erhielt zur Belohnung die goldene Medaille. —

# Dragoner-Regiment König Lubwig von Baiern Rr. 2.

- 77. Das Dragoner = Regiment Nr. 2, bamals ben Namen Prinz Sobenlobe führenb, hatte in ber Schlacht am 8. Februar 1814 die zweite Attake bei Pozzgolo ausgeführt. Der schwer verwundete Lieutenant Spiker begann so eben vom Pferde zu sinken, als er von mehreren feinblichen Husaren umringt wurde. Der Wachtmeister Mathias Binder sprengte ihm zu hilfe, hieb mehrere feinbliche Reiter von ihren Pferden, und brach sich die Bahn bis zu dem Lieutenant. Diesen vertheidigte er nun mit höchster Anstrengung, auch nachdem er selbst durch einen Schuf schwer verwundet worden war, bis mehrere Dragoner herbeikamen, und die übrisgen Husaren verjagten. Für diese Rettung des Offiziers wurde Wachtmeister Binder mit der silbernen Medaille belohnt.
- 78. In diefer Schlacht wurde bei Roverbella ein Jägerhauptmann von feindlichen Reitern umringt. Der Dragoner Michael Bieland fturzte fich unter die Feinsbe, und rettete burch feine Tapferfeit den Sauptmann aus der Gefangenschaft. (Gilberne Medaille.)
- 79. Während des Nückzuges der Vorposten auf die Haupttruppe hinter Roverbella attakirte der Korporal Peter Martoth mit einer halben Eskabron freiwillig

auf bie verfolgenden feinblichen Maffen, hielt biefelben in ihrem Bordringen auf, und befreite mit bem Gabel in der Fauft mehrere Kameraden aus der Gefangenschaft. (Silberne Medaille.)

- 80. Als an diesem Tage die feinbliche Besatung von Mantua, durch einen Ausfall, die Division des FMEts. Baron Maper angriff, sprengte der Korporal Joseph Bogler aus eigenem Antrieb mit einigen Dragonern vor, und hat durch rasche Angriffe mehrere Kameraden aus der Gefahr, zusammengehauen oder gefangen zu werden, gerettet. Das Pferd wurde ihm unter dem Leibe erschossen. Er aber schwang sich auf ein feindliches Pferd, bessen Reiter er herabgehauen, und bewies den ganzen Tag über die größte Tapferteit. (Silberne Mesdaille.)
- 81. Die feinbliche Übermacht begann, die Grenas biere auf bem linken Flügel zurückzudrängen. Gine Estadron von Sobenlobe murbe beauftragt, nach jenem Flügel zu eilen, und die Grenadiere zu unterstüßen. Dasmals wurde bem Rittmeister Seidler bas Pferd unter bem Leibe erschoffen, und er gerieth in Gefahr, gesfangen zu werden. Der Gemeine Benzel Rzip a übers gab dem Rittmeister augendlicklich sein eigenes Pferd, rettete ihn badurch von der Gefangenschaft, und setze ihn in den Stand, in diesem wichtigen Momente die Bewegungen seiner Eskadron noch ferner zu leiten. (Silberne Medaille.)
- 82. Die feindliche Reiterei mar bei Poziolo eben im Begriff, fich auf die Plankler der öftreichischen Infanterie zu werfen. Der dieselben unterftugende Lieutes nant Ebner, von Sobenlohe Dragoner, mar bereits schwer verwundet worden, und in bringender Gefahr,

#### VI.

## Literatur.

Militar: Statistit der fremden Armeen, von Saillot.

Militar- Statiftit Ruglands.

(6 c tu f.)

## Die Artillerie.

Sin Groß mei fter fteht an ber Spite ber rufflichen Artillerie. Die Berwaltung berfelben, ber Militargebanbe und bes Mrterials ber Arrillerie bilben ein besonberes Departement im Kriegsninifterium. Dieses ift einem General biefer Maffe übergeben, welcher seine Befehle vom Kriegsminister erhalt, und ihm von allen seinen Arbeiten Bericht erflattet. Der Großfunt Nicael bekleibet bie Stelle eines Großweisters ber Artisterie seit 1816.

Die Artillerie theilt fich in Felb- und Garnifons-Arfillerie. Es ift jebem Armeeforps eine' Divifion Belb: Artillerie, unter ben Befehlen eines Generals ihrer Baffe. beigegeben. Die Gintheilung ber Garbe - Artillerie = Divifion ift bereits bafelbft angeführt worben. Jebe ber Artilletie = Divifio= nen bes Grenabier- und ber feche Infanterieforpe besteht aus brei Fuß: Brigaben und einer reitenben. - Gine Buß . Brigabe hat vier Batterien , wovon beim Grenadierforps jebe aus zwei Boftzions- und zwei leichten Batterien beftebt. Bei einem Infanterieforps hat bie erfte Fuß = Brigabe gwei Bo= fiziones und zwei leichte, - bie zweite und britte Brigabe haben eine Boffgiones und brei leichte Fuß = Batterien. Die reis tenben Artillerie = Brigaben biefer Rorps haben jebe zwei leichte reitende Batterien. — Jede Artillerie : Buß : Brigabe hat ihren mobilen Refervepart, und bie drei Referveparts einer Divifion bilben bie mit ber Rummer ber respektiven Artillerie = Divisiou bezeichnete Artillerieparte . Brigabe. Jebe Brigabe hat einen

Generalmajor ober Oberst zum Kommanbanten. Die Division Artillerie bes Reserve = Ravallerieforps und ber Dragoner besteht

aus zwei Brigaben reitenber Artillerie.

Eine leichte Batterie, von ber reitenben sowohl als auch von ber Fuß-Artillerie, hat 1 Oberflientenant als Rommanbanten, 1 Stabs Rapitan, 2 Lieutenants, 2 Unterslieutenants, 3 Fähnriche (wovon 1 Abjutant, 1 Duartiermeister, 1 Jahlmeister), 1 Oberseuerwerker, 23 Unterossigiere, 35 Boms bardiere, 35 Kanouiere erster, 60 Kanoniere zweiter Klasse, 2 Tambours oder Trompeter, 2 Unterossigiers nehst 17 Gesmeinen vom Fuhrwesenforps, 1 Schreiber, 16 Handwerker, 2 Chirurgen, 2 Krankenwärter und 2 Bardiere.

Gine sowere Tuß: Batterie hat: 1 Oberft als Rommanbanten, 1 Hauptmann, 2 Lieutenants, 2 Unterlieutenants, 3 Fähuriche (wie oben), 1 Oberseuerwerfer, 23 Unteroffiziere, 50 Bombarbiere, 50 Kanoniere erster, 100 Kanoniere zweiter Klasse, 2 Lambours, 2 Unteroffiziere und 31 Gemeine vom Anhrwesenktorys, 1 Schreiber, 11 Handwerfer, 2 Chirurgen,

3 Rrantenwarter und 2 Barbiere.

Die Artillerie führt ihre Stücke und Munizionswagen selbst. Die Fuhrwesens : Mannschaft hat nur die Feld : Schmieden und bie Bagen mit dem Materiale, den Berkzeugen und ben Ber: pflegs : Borrathen zu führen. Seit der Auflösung aller Depots werden auch bei der Artillerie die Rekruten bei den Batterien

abgerichtet.

Die Garnisons Artillerie besteht: a) Aus Offizieren aller Grabe, welche in den verschiedenen Zeughäusern
angestellt sind, und jenen, welche den Beschl über die Artillerie
in den sessen Kompagnien, jede zu hundert bis hundert und
fanzig Mann, altgedienter Kanoniere. Außerdem haben tie
meisten Brigaden noch eine Laboratoriumse und eine Arsenalse Kompagnie. Die Garnisons-Artillerie hat ihren bestimmten Ausenthalt in den Zeughäusern und den Festungen, sowohl im Ins
nern, als auch an den Grenzen des Reiches; — c) aus sechsunds
breißig die vierzig Kompagnien Handwerker.

#### Das Material ber ruffifden Artillerie.

Die Geschüße, beren sich bie ruffische Armee bebient, finb: 3u Belagerunges, Feftunges ober Ruften : Batterien, breißigs ober sechsundbreißigpfündige eiserne Kanonen, dann 24:, 18:, 18:, 6: nub Spfündige sowohl eiserne als metallene Kanonen, 40pfündige Daubigen ober Einhörner, 150pfündige und 60pfündige Mörfer von Eisen ober Metall und spfündige Kochornische Bronzene Mörfer.

Als Felbgeschut bebienen fie fich 12, 6: und 3pfunbiger metallener Kanonen, 20= und 10pfunbiger metallener Ginbor ner ober Schuwalow . Saubigen. - Die Relbmunizion ift in Riften verpadt, welche in verfchloffenen zweiraberigen Rarren,

mit Babelbeichfel, verführt werben.

Gine leichte reitenbe ober Rug . Batterie bat feche Stud fechepfundige Ranonen, zwei zehnpfundige Ginborner, fechzehn Bulverfarren ober Munigionsmagen, brei vorrathige Laffetten, feche Feld : Sourieben und Broviantwagen, und neun Bagen für bas Bermaltunge : Material. Gine berlet Batterie ift auf bem Kriegefuß mit 128 Bferben bespannt, welche auf bem Fries benefuß auf 80 redugirt merben.

Gine Belagerunge: ober Boftzione : Batterie bat 6 ober 4 Stud zwolfpfunbige Ranonen, 2 ober 4 zwanzigpfunbige Saubigen , 24 Munigionewagen , 3 vorrathige Laffetten, 8 Schmiebs und Broviantwagen und 15 Bagen für die Abminiftragion. Diefe Batterie braucht auf bem Rriegefuß 212 Bferbe, und auf

bem Friedensfuß beren nur 120 gu ihrer Befpannung.

Die vorzuglichften Artillerie : Bertftatten find gu Betere: burg, Riga, Riem, Brianet und Rafan. - Alle Baffenfabris fen find unter bie Dberaufficht eines Generals ber Artillerie ges Rellt. - Man verfertigt zu Tula allfahrlich 50,000 Gewehre und Rarabiner, nebft 25,000 Gabeln. Diefe Fabrit beschäftiget mehr als 16.000 Arbeiter beiberlei Befdlechtes. Die Baffenfabrit von Szewef an ber Sze, im Gonvernement Biatta, erzeugt jahrlich mehr als 50 bis 75,000 Stud Baffen. Die Beriftatten ju Seftrorjetf. in ber Rabe von St. Betereburg, liefern jabrlich 30.000 Stud Baffen. In Blatust, im Gouvernement Drenburg. werden nur blante Baffen gemacht, und zwar alljahrlich bei 60,000 Cabel von allen Formen. Unter ben Guttenwerten, welche bie Artillerie gur Erzeugung ihres reinen Bufeifens bes fist, verbienen bas Buttenwert im Gouvernement Biatfa und bas von Batrojawobet genannt ju werben. Ranonengiegereien befinden fich in Betereburg, Mostan, Riga, Rafan, Cherfon und Batrogawobet. Sehr wichtig find auch bie großen Bulper fabriten ju Dota, bei St. Betereburg, mit ihren vier angefiebelten Duvriers : Rompagnien, - ju Schofta, im Gouverne ment Tidernigow, und ju Rafan; - ebenfo bie großen Arfenale qu St. Betereburg . Brianet, Riem , Rafan und Barfdau.

#### Das Genieforps.

Groffurk Micael befleibet gegenwartig bie Stelle eines General - Infvettore bes Genieforve. Der Stab bes Ingenieurtorbe aabit ungefahr 400 Offigiere aller Grabe. Die bem Benieforps unterfiehenben Truppen bestehen: ans Cappenr=

Bataillons, von welchen bas Garbes und Grenabiers Sappeurs Ataillon und die brei Referves appeurs Bataillons fedes zwei Sappeurs und zwei Mineure Kompagsmien hat. Bon ben 6 Felds Sappeurs und zwei Mineure Kompagseine Sappeurs und brei Pionniere Kompagnien. Das kaufasisches eine Sappeurs und brei Pionniere Kompagnien. Das kaufasischer Sappeurs und brei Mineurs Kompagnien, und bas kehrs Sappeurs und brei Mineurs Kompagnien, und bas kehrs Sappeurs Batails Ion vier aktive und eine Reserves Lehrs Kompagnie zur Bildung von Unterossigieren. Dann sind noch A Pionniers Pontoniers Essabrons zu Pferd der Garde und dem Dragonersorps beigeges ben. — Im Frieden werden die Genies Truppen zur Erbauung und Erhaltung der festen Pläge verwendet.

Ein Feld: Sappeur: und Referve : Sappeur : Bataillon hat einen Stab von zwei Stabsoffizieren, wovon ber eine Rorps: fommanbant ift; 1 Abjutanten, 1 Quartiermeister, 2 Chirurgen und 1 Schreiber. Jebe Rompagnie hat 5 Offiziere, 18 Unteroffis

giere , 1 Schreiber , 4 Tambours , 200 Mann.

Die 4 reitenben Bionnier-Estadrons, von welchen sich 2 beim Garbes und 2 beim Dragoner-Reserves Ravallerietorps besinden, haben jede vier Jüge zu 14 Rotten. Sie führen eine kleine Brüdenequipage von sechs Wagen, jeder berselben mit sechs Bserden bespannt. Bon diesen Wagen sind vier, jeder mit einer Brüde beladen, und die zwei anderen führen vorräthige Bohlen (bide Breter) zu den Bontonsbrüden. Diese Truppe ift mit turzen Gewehren, sammt Basonnett, bewassiet, und ist bei ihren Ubungen sowohl zu Pserd als auch zu Fuß verwendbar.

## Das Militar= guhrmefenstorps.

Dieses Korps besteht aus Brigaben zu brei ober vier Bastaillons, beren jedes vier bis sechs Kompagnien hat. Eine Brisgade ift gewöhnlich jum Berführen des Feldgerathes eines Armeekorps bestimmt, ein Bataillon für das einer Insanteries ober Ravallerie Division, und in demselben Berhalinisse eine Kompagnie für ein Regiment. — Der Stand einer Kompagnie besteht aus einem Offizier und sunzig Mann, welche vierundzwazig mit 90 bis 100 Pferden bespannte Bagen haben. Alle diese Bagen sind mit einem halbzirkelfdrmigen Dache geschlossen, welches mit einem karken, wasserbichten Stoffe aberzogen ift.

# Bergeichniß

ber burch bie Reglements vorgeschriebenen Stanbe ber ruffischen Armee.

## Attive Armee.

| Er uppen.<br>Infanterie.                                                                                  | Regimenter | Bataillons   | Rompagnien | Cefabrons | Batterien | Mann           | Pferbe  | Gefchüße.          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|--------------------|--|--|
| Das Garbeforps                                                                                            | 10         | 36           | 144        |           |           | 36000          |         |                    |  |  |
| Die finnlanbifden Ja-<br>ger ber Barbe                                                                    | 14         | 1            | 177        |           |           | 1000           | _       | _                  |  |  |
| Das Grenabierforps .                                                                                      | 12         | 36           | 144        | _         | _         | 36000          | _       | _                  |  |  |
| Die feche Linien = Ar-                                                                                    |            | •            |            |           |           | •0000          | -       |                    |  |  |
| meeforps                                                                                                  | 72         | 288          | 1152       | _         |           | <b>22</b> 8000 |         |                    |  |  |
| Bufammen .                                                                                                | 96         | 361          | 1444       | -         |           | 361000         |         |                    |  |  |
| Ravallerie.                                                                                               |            |              |            |           |           |                |         |                    |  |  |
| Das Garbeforps                                                                                            | 12         |              |            | 67        |           |                | 10720   | _                  |  |  |
| Die Rofaten ber Barbe                                                                                     |            |              | -          | 2         |           |                | 320     |                    |  |  |
| Die Grenabiere zu<br>Pferb                                                                                | . 4        |              |            | 32        |           | _              | 5120    |                    |  |  |
| meekorps                                                                                                  | . 24       | _            | -          | 192       |           |                | 30720   | _                  |  |  |
| pallerieforps                                                                                             |            |              | _          | 96        |           |                | 15360   |                    |  |  |
| Die Dragoner                                                                                              |            | _            | _          | 80        |           | _              | 12800 . | _                  |  |  |
| Bufammen .                                                                                                | 64         | _            |            | 469       |           | •              | 75040   |                    |  |  |
| Artill                                                                                                    | erie.      |              |            |           |           |                |         |                    |  |  |
| 1 Brigabe reitenbe)                                                                                       |            |              |            |           | 41        | / <sub>-</sub> | _       | 36                 |  |  |
| 3 » zu Fuß                                                                                                | bei        | ber <b>G</b> | arde       |           | 9         | · —            | _       | 78                 |  |  |
| 1 » reitenbe [                                                                                            | her        | - Gir        | nabier     |           | 2         | _              |         | 16                 |  |  |
| 1 » zu Fuß                                                                                                | •••        |              | ,          | •         | 12        |                |         | 96                 |  |  |
| 6 » reitenbe                                                                                              | ber        | ech8         | Armee      | forps     | 12<br>72  |                |         | 96<br>5 <b>7</b> 6 |  |  |
| 18 » zu Buff \                                                                                            |            |              |            |           |           |                | _       | 64                 |  |  |
| 2 reitenbe                                                                                                |            |              |            |           | ¥         | _              |         | 32                 |  |  |
|                                                                                                           |            | 8            | usamm      | en.       | 123'      | <u>/</u> -     |         | 988                |  |  |
| But                                                                                                       |            | -            |            |           |           | •              |         |                    |  |  |
| Extra = Rorps.<br>Man rechnet 6000 Mann får jebes Armeetorps                                              |            |              |            |           |           |                |         |                    |  |  |
| an Artilleriemannschaft, Sappeurs und Aufrwes<br>senfords, welches für die eilf Korps ausmacht. 66000 — — |            |              |            |           |           |                |         |                    |  |  |
|                                                                                                           |            | •            | •          |           |           |                |         | 900                |  |  |
| Die aktive Armee b                                                                                        | etta       | At pai       | jer, ogn   | ie XO     | uten      | . 457800       | 73020   | 988                |  |  |

|                      | Die Kosa             | fen.        |          | Manu   | Gefdüße |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------|-------------|----------|--------|---------|--|--|--|--|
| 135 Bulfs à 860 Mann |                      |             |          |        |         |  |  |  |  |
| An ben C             | Brenzen be<br>Rorps. | etaschir    | te       |        |         |  |  |  |  |
| 3m Raufafus          | regelmäßige          | Truppen     | gegen    | 100000 | -       |  |  |  |  |
| In Finnland          | <b>»</b>             | <b>&gt;</b> | *        | 7000   |         |  |  |  |  |
| In Drenburg          | <b>»</b>             | 39          | 29       | 6000   | _       |  |  |  |  |
| In Sibirien          | w                    | . 20        | <b>»</b> | 9000   |         |  |  |  |  |
|                      |                      | Bufammen    |          | 122000 |         |  |  |  |  |

#### Die Referve : Armee.

Die aus ben Depot : Bataillons der Infanterie, den Depots Estabronen der Ravallerie und den Depot : Batterien der Arstillerie zusammengestellte Reserve : Armee eristirt dermalen nicht, fondern wird erft in Kriegszeiten gebildet.

## Die Garnifons : Truppen.

51 Garnisons : Bataillons mit ben bependirenden Invalibens und Etapen : Detaichements . . . . . . . . 50000 Mann die Garnisons : Artillerie und Militär : Hand:

werfer Aus biefem Berzeichniffe geht hervor, bag fich bie Streitfrafte Rufilands, ohne Rosaften und ohne ben an ben Grengen betaschirten Korps, auf 427,000 Mann Infanterie, 75,040 Reister und 988 Geischäte belaufe.

#### III. Rapitel. Die Berwaltungsbehörben und Militäranstalten.

Nach ber allgemeinen Einrichtung in ber zufischen Armee hat jebes Armeekorps einen Ober Proviantmeister und einen Obers Rriegstommiffar. — Nur bei einer aus mehreren Korps zusammens gesetzen Armee (wie die aftive in den westruffischen Provinzen und jene am Raukajus es sind) befindet sich ein General-Ariegstommischem ein General-Proviantmeister und ein General-Ariegstommissär untergeordnet sind. — Unter deren Befehlen sehen mehrere Abtheilungen von Kommisaren, denen die Details des Geschäftes anvertraut sind. Die General-Intendanten, so wie die Ober-Bropiantmeister der Armeekords, haben für die Berpfiegung der

Eruppen und alle ihre Bedurfniffe, sowohl im Innern bes Landes, als auch im Felbe, zu forgen. Die Korpstommandanten führen die Oberaufsicht über die allgemeine Berwaltung.

#### Die Refrutirung.

Die Ergangung ber Armee wirb burch Stellungen bewirft. Der Abel und bie Beiftlichfeit tragen in ber Regel nichts bagu bei; jedoch treten fast bie meiften jungen Ebelleute in bie Dis litariculen ein. Die Burger und anderen freien Unterthanen lofen unter fich, und genießen bas Borrecht, fich einen Stells vertreter nehmen ju burfen. Die Lebensberren und Gigenthumer ber Bauern muffen eine Angahl Leute ftellen, welche fich nach bem Berbaltniffe ihrer Seelenangabl richtet. Sie verzeichnen Diejenigen ihrer Leibeigenen, welche fich zwischen bem achtzehnten und vierzigften Jahre befinden. Die Rron = Agenten verfahren ebenfo mit ben Rron = Bauern. Die auf biefe Art bezeichneten Leute werden einer Refrutirungs - Rommiffion porgeftellt, welche in ber hauptftabt bes Begirtes anfagig ift. Jene, welche als biensttauglich anerkannt werben, erhalten bie fleine Montur, und werben fogleich zu benjenigen Rorps geschickt, wohin fie bestimmt finb. Das gange Reich ift in ben weftlichen und öftlichen Refrutirungetheil getheilt; wobei jeboch bas Ronigreich Bolen ausgenommen ift. Ginige Lanbftriche find wegen ihrer bunngefaeten Bevolkerung und wegen ber phyfifchen Beichaffenheit ihrer Bewohner, wie Larpland, Ramticatta, von ber Refrutenftellung ausgenommen. Die Stellungen gefchehen jahrlich, und jebes Jahr in einem andern ber zwei Begirte, und zwar werben von jeben 1000 Seelen ber mannlichen Bevolferung funf Refruten ges Stellt. Auf biefe Art ift immer eine Begend ein Jahr von ber Stellung befreit, mabrend fie bas nachfte Jahr ben gangen Bebarf allein abzuftellen hat. Ofter jeboch gefchieht es, bag bas aange Reich burch eine Abftellung von funf Mann auf 1000 Sees Ien jur Ergangung ber Armee beitragen muß.

Die Kaptinlazion ist für die Truppen im Allgemeinen auf 25, für das Garvetorps auf 22, und für die angestedelten Truppen nur auf 20 Jahre festgeseht. — hiervon bringen die aus den zwanzig westlichen Gouvernements des Reiches stammenden Rekruten nur 15 Jahre in der Aktivität, die nächsten 5 Jahre in der erken und die legten Sahre in der zweiten (sogenamten Sussusse) Reserve auf unbestimmten Urlaud zu. — Die angestedelten Soldaten dienen 15 Jahre in der Aktivität und 5 Jahre auf unbestimmten Urlaub. hingegen die aus dem Königreiche Bolen und die aus den von den westlichen Reichsgrenzen entspruten Gouvernements stammenden Rekruten bleiben 20 Jahre in der Aktivität und die übrigen 5 Jahre auf unbestimmtem Urlaub. Köhrend dieser Beit können sie sich frei niederlassen, wo sie die Mittel sinden,

pich ihren Unterhalt zu verbienen; jedoch muffen fie fich bei ben Militar Diftrifte Rommanbanten einschreiben laffen, und fich bei ben jahrlichen Konzentrirungen einsinden, wo sie durch einige Wochen in den Baffen geubt werden. Mithin erlangt der ruffis sollenmene Freiheit vom Militar. Derjenige Solbat, welcher nach einer zwanzigfahrigen Dienstzeit von der Wohlthat des Geseses feinen Gebrauch machen will, oder der nicht geeignet ift, sich sein Brod zu verdienen, wird in den Garnisons Bataillons, und zuletzt bei den Invaliden-Kompagnien, eingereiht. Der Leibzeigne, welcher den Refrutirungspflichten Genüge geleistet hat, ift nicht mehr an feinen Grund und Boben gebunden, wo er Leibeigener war. Er tritt als ein freier Mann aus den Reihen des Militärs.

#### Die Remontirung.

Die beinahe reichte Lanbschaft von Eurova an Pferben von guter Race ift Rußland. Ihre Bierde sind ausdauernd, und haben alle guten Eigenschaften eines Dienstyserds. Die Ravallerie kann sich dager mit großer Leichtigkeit den nöthigen Bedarf an Remonten verschaffen. Die Obersten der nicht solonistrten Ravalleries Regimenter haben für die Remonten und die Lieferung der für ihr Regiment nöthigen Vurrage zu sorgen. Die Dauer eines Dienstyserds ist auf acht Jahre sengefeht, und wie schon erwähnt wurde, muffen alle Pferde eines Regimentes gleiche Farbe haben. Die kolonistrten Regimenter, welche früher ihre eigenen Gestütte hatten, musen Reiches und Privatgekütten, so wie durch Assenstirung von Landyserden, remontiren; — da die Gestütte ders seiten seit 1843 aufgelöst worden sind.

## Die Militarfchulen.

Die Regierung, welche von ber überzeugung ausgeht, bag ein möglichst ausgebehnter theoretischer Unterricht unmittelbar für Diesenigen nothwendig ift, welche einst hohere Stufen ber Heiben sollen, hat fein Opfer gescheut, eine Menge Militärs ich ut en in allen Gegenden bes Reiches zu errichten. Diese erstreden sich nucht nur auf die Bildung von Offizieren und Unsteroffizieren; sondern es werden in benselben auch Rechnungsbeamte und fähige Werfmeister, zur Leitung aller Acten von Werftätten, für die Armee erzogen.

Die Militärschulen theilen sich in vier von einander wohl zu unterscheibende Rlaffen: 1. Die Schulen bes Abels, 3. Die Schulen ber Armeekorps, 3. Die Schulen ber Solbatenkinder und 4. Die technischen Schulen ber Artillerie und des Geniekorps.

#### Die Soulen bes Abels.

Alle Schulen bes Abels stehen unter ber Oberleitung bes Großfürsten Michael. Es gibt beren im Ganzen sechsundzwanzig, iait einer Gesammtsumme von 8733 Böglingen, welche jährlich bei 2,500,000 Gulben koften. Die Unfosten werden aber nicht ganz vom Staate getragen. Welcherere dieser Schulen haben Stifstungen, welche vom Kaiser, vom Abel ober höheren Generalen geschentt wurden. Auf diese Art wird die Schule zu Rowogrod durch das Legat des Grafen Aratisschese, und jene zu Orel durch die Geschene des Obersten Bachtin für ihre Auslagen gedeckt. Das zur Bestreitung der Regies und Unterrichtstoften notifige Kapital für jene Schulen, welche sich seiner besonderen Stiftung erfreuen, wurde von dem Abel des Gouvernements, für welches eine solche Schule etablitet ist, ausgebracht, und muß auf der notifigen Höhe erhalten werden.

Die Erziehung, welche die jungen Ebelleute, die sich dem Militärstande widmen, in diesen Anstalten erhalten, ift insosern uneutgelblich, daß, außer dem Antheil an dem Beitrag zum Erzhaltunge Kapital, welches der Abel im Ganzen leisten muß, teine besondere Zahlung für die Anaden statt sindet. Die Besdingnisse zur Aufnahme in diese Schulen sind: a) der Abel, d) eine physisch gute Leibesbeschaffenheit, und c) ein vorläussiger Clementarunterricht, der sich nach dem Alter des Bewerzbers und nach der Schule, in welche er ausgenommen zu werden

municht, richtet.

Um in die Fahnrichs Schule ber Garbe aufgenommen zu werben, muß ber Kompetent zwischen 17 und 20 Jahre alt seyn,
— für die besonderen Baffengattungen zwischen 14 und 18, für das abelige Regiment zwischen 14 und 16, für die verschies benen Kabetenkorps zwischen 10 und 14, und für die Borbereis

tungefdulen gwifden 7 und 10 Jahre.

Die Boglinge ber Militarschulen find in Kompagnien geschies ben und uniformirt. Man ertheilt ihnen jenen theoretischen und praktischen Unterricht, der für die Wasse, welcher sie sich widmen, ber geeigneiste ift. Sie unterziehen sich am Ende ihrer Unterz richtszeit einer Brüfung, in Folge welcher sie dann als Fähnriche ober Kornets in die Armee eingereiht werden. Diese jungen Offiziere werden auf Unfosten des Staats equipirt. Jene, welche sich durch ihre gute Aufsührung, ihre Brauchbarkeit und ihre Fähigkeiten besonders auszeichnen, erhalten überdies noch eine Gelde Graifstazion.

Die Verhaltungs : Borfchriften für bie Militarichulen bes kimmen mit Rlarbeit alle einzelnen Gegenstände der moralischen Erziehung, des Unterrichtes und der physischen Entwicklung der jungen Leute, aus benen eben so geschickte als behende und fraftige Offiziere hervorgeben.

Die Militar-Atabemie ift bie erfte und wieligfte biefer Soulen. Der 3med biefer Anftalt ift, bie Militar : Ergies bung ber Offiziere zu vervollftanbigen, fle fur ben Generalftabe. bienft ber Armee gefchictt ju machen, und fie in bie boberen Renniniffe ber Rriegetunk einzuweihen. Dach einer vorausgegangenen Brufung werben in biefe Atademie bie Offigiere aller Bafs fengattungen, fowohl ber Barbe ale auch ber Armee, bis gum Sauptmann erfter Rlaffe, fo wie bie Boglinge ber Militarfculen, welche bie Erften an ihrer Beforberung maren, aufgenommen. Die Ranbibaten werben aus ber ruffifden, beutiden ober frans abfifden Sprache, ber Elementar-Mathematif, Befchichte unb Geographie, ber Artillerie : Biffenschaft, ber permanenten und Relb-Fortifitagion, ber Sattif und ben Manovern und Evolugios nen aller Baffen gepruft. Der Rure ber Atabemie banert amei Jahre. Man lehrt bafelbft bie bobere Dathematit, und Alles, mas zu ben Militarwiffenschaften gehört, und zur Bermaltung und Bewegung ber Armee nothwendig ift. Die Offigiere, welche ans ber Atabemie tommen, febren gu ihren Regimentern gurud. wo fle fruber zwei Jahre bienen muffen, bevor fle in ben Ges neralftab eingereiht werben.

#### Die Armeeforps: Schulen.

In dem hauptquartier eines jeden Armeekorps ift eine Dis litärschile errichtet. In diese Schulen kommen die Freiwilligen, sowohl die abeligen als bürgerlichen, und die Unteroffiziere, welche einige Borkenntnisse bestigen. Die Lehrgegenstände werden burch Offiziere des Armeekorps vorgetragen. Die Zöglinge, deren Unterricht beendigt ift, unterliegen einer Prüsung, und je nachdem sie hierbei Genüge geleistet haben, sind sie geeignet, in ihren Regimentern Offiziere zu werden.

#### Die Soulen ber Solbatenfinber.

In Anfland find alle Soldatenkinder ein Eigenthum der Krone. Die Regierung läßt sie erziehen und auf ihre Roften unterrichten, um sie dann in der Folge in die Armee einzureihen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme dieser Regel. In Folge eines Ukas vom 6. Dezember 1828 hat jeder Soldat, welcher sich vom Dienke zuruczieht, und außer Stand ist, arbeiten zu können, das Recht, einen seiner Sohne zu wählen, und mit sich zu nehmen.

In jedem Gouvernement ift eine eigene, der Erziehung von Soldatenkindern gewidmete Schule. In diesen Schulen werden die Rinder der Soldaten, ober manchesmal auch Baisenkinder von anderen Leibeigenen, aufgenommenen und mit einer wahr-haft väterlichen Sorgsalt erhalten und unterrichtet, Anger dem Elementarunterricht erhalten sie in diesen Anftalten auch die erften Borfenninffe von jenen Kunsten nab Gewerden, durch

beren Ausübung fle seiner Beit bem Staate nügen tonnen. Man nennt diese Böglinge, die sich auf mehr als 100,000 belaufen, die Militär-Kantonisten. Bas die Armee an Mustern, Thiers drzten, Schreibern, Geometern, Zeichnern, u. bgl. bedarf, geht aus bissen Schulen hervor. Die meisten Zöglinge sind zwischen acht und achtzehn Jahren, und werben in sechs Kantonisten Lehrbrigaben, zwei Karadinier z Lehrbrigaben zu zwei Regimentern, eine Artillexies Lehrbrigade, mit einer Bosziones, einer leichten Fuß und einer leichten veitenden Muster-Batterie, eingetheilt. Die Brigaben stehen unter den Beseizlen eines Generalmasors ober eines. Obersten. Die Bataillons haben zu ihren Kommandanten Stabsossiziere und die Kompagnien Hauptleute, Man hat für jede Bris gabe in den vorzüglichsten Städten ihres Umfreises Primarsschulen errichtet.

Die Kantoniften werben in ber Religion, bem Lefen und Schreiben, in ber rufflichen Sprace, im Beichnen, ber Arithmetif, ben Militar-Reglements, einer ber Armee nüglichen Profession, in Musit und Gesong und in den militärischen übungen unterrichtet. Der Unterricht geht ftusenweise und bem Alter des Kindes angemessen sort, und ift in acht Jahren vossendet. Buben Militarubungen werden sie nur die legten drei Jahre ansgehalten. Jede Klasse bildet zwei Abtheilungen. Während die eine in den Lehrfälen oder dem Grezziren ift, wird die andere zu dem Arbeiten in den verschiedenen Wertstätten werwendet. Die Regierung wacht darüber, daß sie eine ihrer Bestimmung anges messen Erziehung erhalten, und trägt die Unfosten für alle.

Die Kantoniften, welche ihr achtzehntes Jahr erreicht haben, und beren Erziehung vollendet ift, werden, nach dem Grade ihrer erworbenen Kenntniffe, als Todographen, Merfmeister, Arbeiter, Muster, oder wohl auch als Solbaten, in die Regimenter der Armee eingereiht. Jene, welche natürliche militärische Anlagen und Fähigfeiten an den Tag legen, werden in eine der Lehtbrigaden der Karabiniers oder Artillerie eingetheilt. Dieseuigen, welche in einem Alter von sechgehn Jahren nicht tanglich für die Beschwerden des Militärdienstes erscheinen, werden in die Schuslen der Arzie, Thierärzie, und des Hussambwertes gesschilt, um in der Folge als ärziliche Gehissen, Kurs und Beschilgen Schmiede in die Armee einzutreten.

Die vier Unterrichts : Regimenter ber Karabiniers, bas Muffer Regiment ber Garbe : Infanterie und jenes ber Garbes Kavallerie, bann bas Lehr : Bataillon ber Sappeurs, bilben zusammen 18 Bataillons, zu 1000 Maun jedes berfelben. Sie empfangen bie frafrigsten und unterrichtetsten Kantonifen mit achtzehn Jahren. Sie bienen bort in ber Regel zwei Jahre, und treten als Unteroffiziere aus. Jene aber, welche biele Aus-

zeichnung nicht verbienen, tommen als gemeine Solvaten in bie Linien-Regimenter.

## Lechnifche Schulen ber Artillerie und bes Genietorps,

Um ben Berth und bie Nüplichfeit biefer Anftalten ju wurbigen, wird es hinlanglich fenn, hier blos die besonderen Uns terrichtsgegenftande und die Anzahl der Schuler anzuführen.

Es befteben in Ruglanb:

a) Eif Schulen in ben Garnifonen ber Artillerie, mo bie Boglinge einen ElementarsUnterricht und bie nothigen Renntsniffe erhalten, um einst die Dienstesverrichtungen ber Garbe- und ber Artillerie - Rechnungs - Beamten merfeben zu fonnen.

b) Gilf Feuerwertes Schulen, welche gufammen 800 Bogs linge haben. Diefe erhalten, nebit bem Elementar : Unterricht,

auch befonbere Borlefungen in ber Feuermertefunft.

c) Drei Schnlen, welche bie Bestimmung haben, Sappenro Unteroffiziere zu bilben, mit 120 Böglingen. Anger bem Unterrichte, ber biefem Zwede entspricht, erhalten sie auch noch ben nothigen Clementar : Unterricht.

d) Drei Artillerie-Beug-Schulen, nm geschidte Werfführer für bie Artillerie- Beriftatten zu bilben. Sie hangen von ben Beng Arfenalen zu Betersburg, Brianst und Kiew ab, und

haben bei 400 Boglinge.

o) Drei Schulen, welche bie Bestimmung haben, gute Berts meister in den Feuergewehrs und Sabelfabriten zu bilden. Diefe find-bei ben Fabriten zu Sestrorjest, Zula und Szewel errichs tet, und zahlen mehr als 700 Böglinge.

1) Drei Schulen zu Data, Rafan und Shofta, in welchen

75 Arbeiter bie Beriertigung bes Schiefpulvers lernen.

Die technischen Schulen sowohl, als auch alle Schulen ber Rantoniften, fteben unter bem Rriegsmiuisterium.

#### Die Militar Rolonien.

Die Militar-Rolonien Ruflands, beren Entftehung fich feit bem Jahre 1818 batirt, find ein Bert bes Raifers Alexander.

Die erste 3bee bazu wird bem bamaligen Rriegeminister Araktichejef zugeschrieben. Bei Anlegung bieser Kolonien batte man ben 3wed, die Auslagen, welche die Unterhaltung einer namkasten Armee im Frieden bem Staate verursachte, um ein Bedeutendes zu verringern. Man wollte eine Berschmelzung ber Armee und ber Bevölkerung bewirken, und die Ergänzung ber Armee auf jene Bläbe beschränfen, welche die Regimenter bes wohnten. Borzunsweise hatte man auch den 3weck vor Augen, eine bedeutend große Terränsläche nebar zu machen, indem die

Solbaten, gur Bohlfahrt ber Rolonie, einen großen Antheil

baran nehmen mußten.

Die erften Berfuche ber Roloniffrung murben mit Infantes rie bei Nowogrob am Bolfow = Fluffe, und mit ber Ravallerie in ber Globobe-Ufrain, an ben Ufern bes Bug und bes Dnieper gemacht. Die Ausführung bes vom General Araftichejef gemach= ten Borichlages hatte aber ben Erwartungen nicht volltommen entiprocen. Der General Bitt, welcher Rommanbant ber folos nifirten Ravallerie mar, ift auf Sinberniffe und Schwierigfeiten geftogen, welche ber angenommene Plan barbot, und foling ba= ber eine neue Art von Roloniffrung bor, bie faglicher und geeig= neter war, vortheilhafte Refultate bervorzubringen. Raifer Ales ranber ermachtigte baber im Jahre 1821 biefen Beneral, mit einer Divifion Ravallerie Berfuche barüber anguftellen. Der glangenbfte Erfolg hat biefe Unternehmung gefront. Geit biefer Beit hat bie Regierung befchloffen, baß in Sinfunft alle Militars Roloniftrungen nach ben bom General Bitt fefigefesten Grund= fagen errichtet werben follen.

Die Anwendung dieses Spstems sest voraus, daß die Resgierung über einen ausgedehnten Strich Erbreichs versügen könne. In Rußland war es aussührdar, weil dort ein großer Theil Landes ein Eigenthum der Krone ift. — Der für die Kolonisirung eines Kavallerie Regiments bestimmte Grund wird in eben so viele Theile getheilt, als das Regiment Eskadonen hat. Auf jedem dieser Theile wird ein Dorf mit einer Kirche, Schule, Spisal, den Stallungen für die Pferde der Eskadon, Magazine zur Ausbewahrung der Furrage und der Ernten, welche dem Staate gehören, Häuser für die Offiziere und Unterossiziere der Eskadon, und eben so viel Bauernhäuser, mit allem dazu Ges

borigen, gebaut, ale bie Gefabron Reiter hat.

Die jum Dorfe gehörigen Grunbstücke werben in zwei Theile getheilt. Der Eine ist für den Andau der Krone vordeshalten; der andere wird in eben so viele Theile von 48 Heftaren (das sind ungefähr 85 bis 90 Joch nach östreichischem Maße) getheilt, als es Banernhäuser gibt. — Man bevölferte das Dorf, indem man einer oder mehreren Familien, welche zusammen die nöthige Anzahl Nieh und Dienstleute hatten, um den Boden zu bedauen, ein Haus mit dem dazu gehörigen Antheil an Grundsstücken gab. Diesen Bewohnern wurde die einzige Bedingung auferlegt, einen Goldaten zu bequartieren und zu erhalten, so wie an der Bebauung der Kronselber Theil zu nehmen. Kein Kolonist wurde persönlich zum Militär gezwungen. Nur die männliche Nachsommenschaft muß, nach Berhältniß ihrer Bahl, zur Ergänzung der Armee beitragen, und den Refrutirungsgesesen des Landes nachsommen.

3m Mittelpunfte bes bem Regimente gehörigen Erbftriches

wurden bie Bebande für bie Stabsoffigiere, bann bie Rafernen und Stallungen für bie im Dienfte ftebenbe Gefabron, eine große Militarfdule für 300 junge Leute, eine gebedte Reitfdule, ein Befitt und Magagine gebaut. Die Quartiere fur ben General major und feinen Stab wurden in ber Rabe ber beiben unter feiner Brigabe flebenben Regimenter, und bas Sauptquartier bes Divifions : Rommandanten im Mittelpunfte ber von feinen

Eruppen bewohnten Blage gebaut.

Als alle biefe Bauten, nach einem einfachen Bauftyl, feboch - nicht gang ohne aller Elegang, beenbet maren, nahmen bie Ros louiden Befit von ihren Wohnungen. Dann tam bas ju tolonie firenbe Regiment, und bezog ben ihm angewiesenen Begirt. Die Estabronen richteten es fich in biefen Dorfern fo ein, ale ob fle bort in Rantonhirung lagen , und bie Offigiere, welche feine gefehmäßige Bewalt über bie Ginwohner auszuüben haben, bure fen fich nur mit bem Unterrichte, ber Abjuftitung ber Trubbe. und ber Aufrechthaltung ber Disziplin befaffen.

Gine Befabron gum Dienft , befest abwechfelnb bie beim Stab angelegte Raferne. Sie ift eine jur Berfügung bes Regis mente-Rommanbanten geftellte Felbwache. Das Regiment, obwobl gerftreut bequartiert, behalt burch biefe Anordnung, woburch bie Estabronen wechselweise unter ben Angen bes Oberften taforniren und exergiren muffen, eine vollfommene Gleichbeit in allen feinen

Theilen.

Die Berwaltung ber Orticaften ift einem eigenen Offigieres vereine anvertraut, welcher feinen Ginfluß auf bie Truppe hat. Diefe Offiziere, welche bie eigentliche Bivilbeborbe biefer Ort fcaften find, erhalten bie Ordnung und polizeiliche Auffict unter ben Einwohnern, leiten bie Bebauung ber Rronfelber, und ordnen die Anwendung ber Tagsarbeiten, welche die Roloniften gu leiften foulbig find ; wobei man aber bergeit nicht mehr als Ginen von neun Tagen anspricht. Sie wachen über bas Ginbringen ber Ernte in bie Magazine, und bleiben bafur verantwortlich. Unter ihre Obliegenheiten gehört überbies auch bie Ubermachung ber Schulen. Ein Gerichtshof in jebem Dorfe, welcher ans bem Estabrons . Rommanbanten als Brafes, bem Bopben, brei Die litar = Richtern und brei Roloniften beftebt, erfennt und richtet in Bivilfachen, Die Rriminalfalle ber Ginwohner fowohl, ale auch bes Militare, werben vor einem Rriegegerichte verbanbelt.

Die Rinber ber Roloniften werben alle in bie Dorficulen gefdidt. Sie erhalten bort Unterricht in ber Religion, bem Lefen. Schreiben und Rechnen. Auch lehrt man fle nebfibel ein Sandwert. Die Rnaben mit 16 bis 18 Jahren find im Reiten und im Fuhren ber Baffen fo geubt, daß fle im Falle eines Bebarfes beim erften Aufruf in Die wirflice Dienftleiftung eine treten fonnten. 3ft ihre Erziehung beenbigt, fo fcbidt man fle ju ihrer Familie, aber jebenfalls mit Ausnahme Derfenigen, welche bestimmt sind, an der Rekrutenstellung Theil zu nehmen. Ihre Angahl ist genau bestimmt. Der Kaifer hat durch einen Ukas vom 5. März 1841 befohlen, daß in hinkunft die Einwohner einer Militär-Kolonie nicht mehr als alle zwei Iahre acht Rekruten auf 1000 Seelen der Bevölkerung abzustellen haben.

Die Solbaten, welche beständig bei benfelben Ginwohnern bequartiert find, unterlaffen nicht, bei ihren Sausarbeiten mitguwirfen, und fich fo gu betrachten, ale ob fle mit gur Familie geborten. Diele unter ihnen wunfchen, fich ju verheiraten. Die Bewilligung hierzu ift leicht zu erlangen. Es liegt im Bortheil ber Regierung, barauf ju feben, baß fich biefe Beiraten vers mehren. Alle Rnaben, bie aus folden Ghen bervorgeben, find ein Eigenthum ber Rrone, und von Rindheit an fur ben Dilie tarbieuft bestimmt. Sie erhalten bis in ihr vierzehntes Jahr bie gemeinschaftliche Grziehung mit ben Rinbern ber Roloniften. Rach biefer Beit treten fie in die größeren Militarichulen, welche fic beim Regimenteftab befinden. Dort wird ihr Primar-Unterricht verbollftanbiget. Dan bilbet fle in bem handwerte, welches fle gelernt baben, pollfommen aus, erzieht fle zu Solbaten, und lehrt fie ben Dienft berfelben bei allen Belegenheiten, felbft auch ben ber Unteroffiziere, tennen. Dit zwanzig Jahren werben fle bann in die Feld : Estabron eingetheilt, mo fle funf. gehn Jahre bienen, und bann fo behandelt werben, als wie bie übrigen Landesrefruten. Ebenfo verhalt es fich mit ben Rinbern ber Roloniften , welche gur Refrutenftellung bestimmt finb.

Die Ravallerie Regimenter, welche ben Bortheil genießen, sich auf biese Art zu ergänzen, erhalten zwar auch von Beit zu Beit Rekruten aus ben angrenzenben Gouvernements, ba bie eigene Grundbevölkerung dazu nicht ausreichend ift, werben aber boch aröftentheils durch junge Leute kompletirt, deren militarissiche Erziehung so zu sagen beendigt ist. Dieselben sind falt meisstens zu anderweitiger Besörberung geeignet. Es sind übrigens auch die nötigen Raßregeln getroffen, daß für den Unterhalt der Weiber und Kinder der Solbaten, wenn ein kolonistres Regiment den Besehl zum Ausmarsche erhält, gesorat wird.

Rach bem hier mit wenig Worten bargefiellten Spfieme waren schon im Jabre 1838 vierundzwanzig Kavallerie-Regimenster angestebelt. — Seit 1842 find es zweiundbreißig, mit der entstrechenden reitenden Artillerie. Die Regierung hat nur die Auslagen für den Gehalt, die Reidung und Bewaffnung zu tragen, alles übrige wird aus der Kolonie selbst bezogen.

An Infanterie sind nur die vier Kompagnien Onvriers ber Ochta'schen Bulverfabrit angestebelt. Außer biesen und den Ka-vallerie-Regimentern gibt es noch alte Militar-Kolonien, die man im Bereich ber am tafpischen und schwarzen Meere geleges

nen Seftungen und an bie innere Berbinbungelinie ber Proving Rautaften angelegt hatte. Auch bie an ber fublichen Grenze von Sibirien wohnenben Rofaten find tolonifirt.

IV. Rapitel. Bom Offiziereftanb und ben mie litarifchen Auszeichnungen.

Die Zöglinge ber Militärschulen, ber Rabetenkorps und aller Militäranstalten, wo die Kinder des Abels erzogen wersben, erhalten, nachdem sie ihre Studien auf eine genügende Welfe vollendet haben, das Patent eines Fahn richs ober Rornets in einem der Armeekorps. Die Unteroffiziere, welche sich durch ihre Kenntnisse, ihre gute Aufführung, ihren Eifer und Geschiellichseit im Dienste, oder durch eine besondere That auszeichnen, werden sehr häusig zu Offiziers befördert. Übershaupt kann sich jeder Unteroffizier dieser Auszeichnung würdig machen, welcher zehn Jahre in der Garbe und zwölf Jahre in der Linie gedient, und sich untadelhaft betragen hat. — Derslei Offiziere aber können in keinem der aktiven Armeekorps ansgestellt werden. Sie kommen entweder zu den Garnisons-Batails lons oder den Invaliden-Kompaanien.

In jedem Regimente ober Korps geht die Beförberung nach dem Ancienitäts-Syftem vom Kahnrich bis einschlüffig den Oberfilieutenant. Die Oberften und Generalmajors werden vom Raifer perfonlich ernannt. Die Generale avanciren unter sich nach ihrem Rang bis zum General en chef (bas ift General der Infanterie, der Kavallerie ober der Ingenieure). Der Feldmarschall ift die höchste Militärcharge des Reiches und eine bes sondere Auszeichnung.

Die Offiziere von ben Regimentern ber alten Garbe, so wie die bes Garbe - Generalstabs, haben einen um zwei Stufen hoberen Rang. Die Offiziere ber anberen Garben, bes Generalstabes, ber Artillerie, so wie aller militarisch etchnischen Truppen haben im Range vor jenen ber Linie eine Charge voraus.

Die Gagen ber Offiziere in ber ruffichen Armee sind so ziemlich benen ber anderen Armeen gleichgestellt. Die Offiziere ber alten Garbe haben einen höheren Gehalt als die ber anderen Garben; so wie die Offiziere bes Geniesorps, der Artillerie und Kuraffiere einen höheren Gehalt als die Linien Offiziere haben. — Die Pensionen richten sich nach der Dienstzeit, so daß der Offizier nach zwanzigiähriger Dienstzeit ein Drittheil, nach breißigsfahriger zwei Dritthelle, und nach funfundbreißigziahriger Dienstzeit den ganzen Gehalt bezieht. Bei den blefitzien richtet sich bie Vension nach den mehr oder went ger schweren Blessuren, welche der Betreffende vor dem Feinde erhalten hat. Iene pensionirten Offiziere, welche nach im

Stanbe find, Bivilbienfte gu leiften, werben bei ben Abminisfragionen angeftellt, wo fie, nebft bem Genufe ber neuen Ans

ftellung, and ihre Benfton beibehalten.

Für militarifche Auszeichnungen hat Anflanb fünf Ritters orden für Offiziere, beren jeder fein eigenes Rapitel hat. Die Auszeichnungen für die Mannschaft bestehen in goldenen und filbernen Debaillen.

#### V. Rapitel. Die Militar = Marine.

Dieses Rapitel beginnt ber Berfaffer mit ber Geschichte ber rufficen Marine, von Beter bem Großen bis auf bie ge- genwärtige Beit.

Die Mlotten.

Rußland besitzt gegenwärtig zwei große Flotten. Die erste und ansehnlichere besindet sich im baltischen Meere, die zweite im schwarzen Meere. Außer diesen beiben unterhält es eine kleine Flotte im kaspischen und eine andere im ochotskischen Meere.

Die zwei Blotten bestanden im Jahre 1838 aus:

41 Linienschiffen mit 74 bis 84 und 110 Ranonen,

39 Fregatten " 44 " 60)

6 Rorvetten " 33 " 33

18 Briggs , 16 , 22 Ranonen,

7 Goeletten " 14 " 16

14 Schooner , 6 , 14)

5 Transportidiffen , 2 Dachten ,

& Dampfichiffen,

18 Radetenfchiffen (pyroscaphes) ,

4 Bombenschiffen und

4 Ranonier . Schaluppen.

Die Kriegsschiffe tragen in ber Regel eine größere Anzahl Kanonen, als die ift, nach welchen sie benannt werden. So hat ein Linienschiff von 110 Kanonen beren gewöhnlich 120 bis 126. Jedes Linienschiff hat 4 Bairhansche Kanonen auf ihrem Berbed, und bessen Batterien sind mit sechgundbreißige und viers undzwanzigpfündigen Stüden beseht. Die Flotte auf dem balischen Meere besteht aus drei Divisionen, der blauen, der weis sen und der rothen. Die Flotte auf dem schwarzen Meere hat nur zwei Divisionen. Zede Division hat

1 Linienschiff von 110 Ranonen,

2 » » 84 » 2 » 74 » bann

6 Fregatten,

1 Rorvette unb

& Beinere Gattung Tahrzenge ; ohne ben Dampfichiffen, welche ben Blotten beigegeben find.

Bwei Abmiralitäten, wovon die erfte für die Flotte im baltischen Meere in Betersburg, und die andere für die Flotte im schwarzen Meere in Nikolajef ihren Sig haben, leiten alle Angelegenheiten der Marine.

Die Marine Diffiziere find mit ihrem Range benen ber Sanbtruppen Grab für Grab auf nachfolgenbe Art gleichgeftellt:

ber General Abmiral gleich bem Felbmarschall

"" Bige Abmiral "" General en chef

"" Generalientenant

"" Generalientenant

"" Generalmaior

» Rontre : Abmiral » » Genere » Rapitan erften Ranges » » Dberft

" Rapitan zweiten Ranges " " Dberfilieutenant

» Kapitänlieutenant » Major Schiffslieutenant » Hauptmann Mibshipman » Lieutenant.

Die Matrosen sind in Schiffs Equipagen ober Regimenter abgetheilt. Die Starke einer solchen Abtheilung beträgt 1100 Mann. Man bedarf nicht immer die ganze Mannschaft eines Regiments zur Ausrüftung eines Schiffes. Der übrig bleis bende Theil wird auf den kleineren Fahrzeugen eingeschifft. Es sind 45 berlei Regimenter errichtet, welche einen Effektivstand von 49,500 Matrosen geben. Die Ergänzung der Matrosen gesschiedt auf dieselbe Art, wie bei der Landarmee. Jedoch gibt man den Bewohnern der Kustenländer zum Marine Dienst den Borzug. Die Dienstzeit der Matrosen ist dieselbe wie bei der Landarmee.

## Die Marine: Schulen.

Es gibt fünf Marine = Unterrichtsanstalten, und zwar:

1. Das Marine - Rabetenforps zu Petersburg, 2. bas Biloten - Halb - Bataillon zu Kronftabt

3, bas Lehr-Bataillon ber Marine - Ganbwerter ju Bestereburg,

4. bas Marine : Lehr : Bataillon ju Rronftabt,

5. ein solches Lehr-Bataillon zu Nikolajef und Sebastopol.

#### Das Marine=Rabetenforps.

Dieses Korps ift bis jest bie einzige Pflanzschle für bie rufisichen Marine. Offiziere. In biese Anftalt werden die Kinder ber Abeligen zwischen 10 und 11 Jahren ausgenommen. Die Dauer ihrer Lernzeit beläuft sich auf seche Jahre, in welcher man dieselben Alles lehrt, was Bezug auf die Einzelnheiten bes Dienstes hat, dem sie sich gewidmet haben. Alle Jahre, vom 1. Mai bis Cude August, werden die Jöglinge eingeschifft, und entweder am Bord eines Schiffes ber Flotte, ober am Bord einer zur Berfügung der Flotte gestellten Fregatte, kreuzen geseiner zur Berfügung der Flotte gestellten Fregatte, kreuzen ges

Stanbe find, Bivilbienfte gu leiften, werben bei ben Abminis fragionen angeftellt, wo fie, nebft bem Genuffe ber neuen Ans

ftellung, auch ihre Penfion beibehalten.

Für militarische Auszeichnungen hat Rufland fünf Ritters orden für Offiziere, beren jeder sein eigenes Kapitel hat. Die Auszeichnungen für die Mannschaft bestehen in goldenen und filbernen Redaillen.

## V. Rapitel. Die Militar : Marine.

Dieses Rapitel beginnt ber Berfaffer mit ber Geschichte ber rufficen Marine, von Beter bem Großen bis auf die gegenwärtige Beit.

Die Mlotten.

Rußland besitzt gegenwärtig zwei große Flotten. Die erste und ansehnlichere besindet sich im baltischen Meere, die zweite im schwarzen Meere. Außer diesen beiben unterhält es eine kleine Flotte im kaspischen und eine andere im ochotskischen Meere.

· Die zwei Motten bestanden im Jahre 1838 aus:

41 Linienschiffen mit 74 bis 84 und 110 Ranonen,

29 Fregatten " 44 " 60)

6 Rorvetten , 28 , 32 | 18 Briggs , 16 , 22 | Ranonen ,

7 Goeletten " 14 " 16

14 Schooner " 6 " 14)

& Transporticiffen ,

2 Dachten , 4 Dampfichiffen ,

18 Radetenichiffen (pyroscaphes) ,

4 Bombenschiffen unb 4 Ranonier = Schaluppen.

Die Kriegsschiffe tragen in ber Regel eine größere Anzahl Kanonen, als die ift, nach welchen ste benannt werben. So hat ein Linienschiff von 110 Kanonen beren gewöhnlich 120 bis 126. Jebes Linienschiff hat 4 Bairhansche Kanonen auf ihrem Berbed, und bessen Baiterien sind mit sechsundbreißigs und viers undzwanzigpfündigen Stüden beseth. Die Flotte auf dem balzischen Weere besteht aus brei Divisionen, der blauen, der weis sen und der rothen. Die Flotte auf dem schwerzen Weere hat nur zwei Divisionen. Jede Division hat

1 Linienichiff bon 110 Ranonen,

8 - > 84 , 6 - > 74 - bann

6 Fregatten,

1 Rornette und

& fleinere Gattung Tahrzenge; ohne ben Dampfichiffen, welche ben Blotten beigegeben find.

Bwei Abmiralitäten, wovon die erfte fur die Flotte im baltischen Meere in Betersburg, und die andere fur die Flotte im schwarzen Meere in Nitolajes ihren Sig haben, leiten alle Angelegenheiten der Marine.

Die Marine Dffiziere find mit ihrem Range benen ber Sanbtruppen Grab für Grab auf nachfolgenbe Art gleichgeftellt:

ber General Abmiral gleich bem Felbmarfchall

» Abmiral » » General en chef » Bige : Abmiral » » Generallientenant

» Kontre : Abmiral » Beneralmajor » Rapitan erften Ranges » » Oberft

» Rapitan zweiten Ranges » » Dberfilieutenant

» Rapitanlieutenant » » Major » Schiffelieutenant » » Hauptmann » Mibshipman » » Lieutenant.

Die Matrofen sind in Schiffs Equipagen ober Regimenster abgetheilt. Die Stärke einer solchen Abtheilung beträgt 1100 Mann. Man bedarf nicht immer die ganze Mannschaft eines Regiments zur Ausrustung eines Schiffes. Der übrig bleis bende Theil wird auf den Neineren Fahrzeugen eingeschifft. Es sind 45 derlei Regimenter errichtet, welche einen Effettivstand von 49,500 Matrosen geben. Die Ergänzung der Matrosen gesschieht auf dieselbe Art, wie bei der Landarmee. Jedoch gibt man den Bewohnern der Küstenländer zum Marines Dienst den Lorzug. Die Dienstzeit der Matrosen ift dieselbe wie bei der Landarmee.

#### Die Darine: Soulen.

Es gibt funf Marine = Unterrichtsanftalten, und gwar :

1. Das Marine : Rabetenforps zu Betersburg, 2. bas Biloten : Halb : Bataillon zu Kronflabt,

3. bas Lehr Bataillon ber Marine Sandwerfer ju Bestereburg,

4. bas Marine : Lehr : Bataillon zu Rronftabt,

5. ein foldes Lehr-Bataillon zu Mitolajef und Sebaftopol.

#### Das Marine=Rabetenforbs.

Dieses Korps ift bis jest bie einzige Pflanzschule für bie rufisichen Marine. Offiziere. In diese Anftalt werden die Kinder ber Abeligen zwischen 10 und 11 Jahren ausgenommen. Die Dauer ihrer Lernzeit beläuft sich auf sechs Jahre, in welcher man dieselben Alles lehrt, was Bezug auf die Einzelnheiten bes Dienstes hat, dem sie sich gewidmet haben. Alle Jahre, vom 1. Mai bis Ende August, werden die Jöglinge eingeschifft, und entweder am Bord eines Schiffes ber Flotte, ober am Bord einer zur Berfügung der Flotte gestellten Fregatte, freuzen ge-

schickt. Die Böglinge ber hoheren Rlaffen werben an bie versichiebenen Ufer bes baltischen Meeres geschickt, wo fie bie Gestabe aufzunehmen, aftronomische Beobachtungen zu machen, und schriftliche Memoiren von bem zu verfassen haben, was sie gesehen. Alle muffen wechselweise ein Tagebuch ihrer Reise und ihrer Arbeiten führen.

## Das Bilotten : Salb : Bataillon.

Diefes Korps wurde errichtet, um geschidte Steuermanner ju bilben, und gabit bermalen 300 Böglinge. Sie erhalten einen Unterricht, ber biefem Bwecke entpricht. Benn fie ihre Lernzeit beendet haben, kommen fie auf Kriegsschiffe um bort ihre praktifche Ausbilbung zu vollenden; damit sie mit der Beit im Stande seben, ihren Bestimmungen zu entsprechen.

## Das Lehr=Bataillon ber Marine = Sanbwerter.

Dieses Bataillon besteht aus 324 jungen Leuten, welche meistens Solbatem ober Matrosenkinder sind. Man gibt ihnen einen vollkommenen Clementarunterricht und läßt sie ein zum Schiffsbau nöthiges handwerk lernen. Aus solchen, welche sich besonders durch ihre Geschicklichkeit, ihre Vortschritte und ihren Kleiß auszeichnen, wird eine Oberabtheilung gemacht. Deren Erziehung wird dann auf eine Art vervollständiget, daß man sie in den Stand seht, eines Tages gute Werkmeister und gesschildte Schiffsbaumeister, zu werden.

## Die Marine . Lehr = Bataillons.

Das Marine sehr Bataillon zu Kronstadt hat 450 Mastrosenkinder, jenes des schwarzen Meeres zu Nikolajes und Sesbatdopol deren 360. Bei Errichtung dieser beiben Bataillons hat sich die Regierung vorgenommen, für die Marine taugliche Individuen zu bilden, welche eines Tags geeignet wären, die Dienste der Bootsmänner zu versehen. Bu diesem Zwede erhalsten die Kinder einen vollständigen Clementarunterricht, und man lehrt sie nebstdei ein nühliches Handwerk. Im Bord der Kriegsschiffe unterrichtet man sie in den militärischen übungen, und alle Jahre, während der Sommerszeit, werden sie auf Staats-Schiffen eingeschifft, um sie in den See-Mandvern praktisch zu üben.

#### Die Darine-Anftalten.

Die vorzüglichsten Schiffsbauplige und Marines Arsenale sind für die Flotte im baltischen Meere zu Archangelek, St. Bestersburg sammt Umgebung, und zu Kronfabt, — für die Flotte im schwarzen Meere zu Cherson, Risolages und Sebastopol, — für die Flottille im kafpischen Meere zu Akrachan und für bie des ochoteksischen Meeres zu Ochotek.

Siermit ware die Militar-Statistie Auflands beendet. Der Berfaffer läßt berfelben noch eine Anmerkung über die großen Feldmandver, nebst drei derartigen Disposizionen, und die Angabe über die verschiedenen Militar-Journale folgen, und schließt mit einer allgemeinen Bemerkung über die verschiedenen Iweige des Dienstes. dier wollen wir blos noch die militarische Beitschen Beitschen Beitschen Beitschen Beitschen Beitschen Beitschen Beitschen Beitschen

In Rufland erscheinen nachfolgenbe Militar Beite

foriften:

1. Der ruffifche Invalibe ober die Militar's Beistung, eine mit Ausnahme der Sonns und Feiertage täglich ersschweinende Zeitschrift. Sie ist das offizielle Organ der Regierung, und veröffentlicht alle Utase, Berordnungen und Entschließungen, welche sowohl auf die Landarmee als auch auf die Flotre Bezug haben. Sie theilt alle Ernennungen und Berwechslungen der Offiziere mit, und beschreibt in Kriegszeiten alle Ereignisse, die zur Geschichte des Keldzugs geboren. Die alle Mittwoch und Samstag erschienene und der Militar Literatur gewidmete Beis lage ift seit 1843 eingegangen.

2. Die Militars Beitschrift wird burch Offiziere bes Generalstabes redigirt, erscheint alle zwei Monate mit Karsten und Blanen. Dieselbe ift eine Unterrichtsquelle für die Offiziere aller Baffen. Sie enthält Driginal Auffate über Kunft.

Beschichte, und bie Militarwiffenschaften.

3. Die Beitschrift ber Ingenteure erscheint alle Monate. Sie wird von bem. Inftitute ber Ingenieur Biffensschaft redigirt, und bient jur ferneren Ausbildung in biesem Iweige bes Wiffens.

4. Die Beitfcrift ber Militar-argtlichen Bifs fen fchaften, redigirt von ber medizinisch schirurgischen Setzion bes Rriegebepartements, erscheint alle Monate. In

threm Ramen fbricht fich auch ihr 3med aus.

Der alle Abende aus dem kaiferlichen Sauptquartiere gesbruckt ausgehende Lagsbefehl (Brikas) theilt alle für die Armee ergangenen Befehle, alle Ernennungen und Korpsverswechslungen, u. f. w., mit.

I. Strad, Kavitān : Lieutenant.

#### VII.

Beleuchtung ber, neuerer Zeit, im Drucke erschienenen Schriften bes Prinzen Eugen von Savoien.

Rach attenmäßigen Erhebungen.

Rom Major Heller, bes E. E. Generalquartiermeifterftabes.

#### (Sortfegung.)

Wir wollen jest bie Darftellung ein wenig nüher ins Auge faffen, und, vom Algemeinen abstrahirend, auch bas Detail hier und ba beleuchten. Bielleicht gelingt es uns, icon mit einer, Analyfe bes ersten Banbes, bem Lefer alles Dasjenige zu beweisfen, was wir wünschen, und wir durfen uns alsdann ber Unterssuchung bes zweiten Banbes vollig entschlagen.

Es foli nur vorübergehend ermahnt werden, daß der Berf. ein blos 4000 Mann kartes Korps auf 7000 Kopfe angibt, und ben Baicha von Caramanien fortwährend Caraman nennt; wodurch man unwillfürlich an die illuftre französische Familie biefes Namens erinnert wird, die freilich nicht die Ehre hat, ein Glied ihres Hauses aufes unter den intrissen Baschas zu zählen. Auch werden häusig Orte aufgesührt, die gar nicht bestanden baben.

Die Busammensetzung bes kaiserlichen Geeres im Felbzunge bes Jahres 1684 (S. 45) ift mit 18 Ravalleries, 13 Kußregimentern angegeben. Dieses Geer, unter bem Herzog von Lothringen, zählte aber 17 Reiters, 15 Insanteries Regismenter. Die vom Berf. in einer Amerkung mitgetheilten Rasmen bieser Regimenter könnten nicht ärger entstellt seyn, falls wir selbe bei Quinch ober Duviver läsen. Der Herzog von Lothringen führte das kaiserliche Deer blos am 31., nicht aber, wie ber Berf, behaubtet, am 30. und 31. bei Gran auf

bas linte Donan : Ufer. Richt ber Bring von Renburg, fonbern ber Burft von Salm befehligte am 27. Juni ben linten Flügel ber faiferlichen Armee bei Gran; was ber Berf. nicht recht glauben ju wollen fceint. In. Maiten fielen nicht 600 (G. 45),

fonbern 1860 Janiticaren in Befangenicaft.

Die Belagerung Ofens und die Schlacht unter den Mauern diese Playes deuten auf viele Irrihumer, Übersehen und Entstellungen. Die Türken ftellten nicht (S. 48) blos 12,000 Raun, son dern 15 — 20,000 vor ihrem Lager bei Hauzsabet auf. Ein Oragoner-Regiment Magni, welches hier augeführt wird, erschien S. 43 nicht; eben so wenig als ein Regiment S al m. Der Bers. überrascht und hier mit Beiben. Ein fr ans ii swes Thor (S. 52) von Ofen wurde bei der Beschreibung biese Playes (S. 47) nicht erwähnt. Überhaupt kommen Namen einiger Thore vor, die nie so geheißen haben. Es ist wahrhast ergöhlich, Röders Schilderung mit der in Rede stehenden zu vergleichen. Es schilderung mit der in Rede stehenden zu vergleichen. Es schilderung als ob und der Verf. glauben machen wollte, er habe anch türkisch e Autoren bestagt, und wir können nur bedauern, daß er selbe in dem vorangesendeten Berzeichnisse der eingesehenen oder benühren Quellen untersbrückte.

Ein arger Irrihum ift es aber, daß S. 38 behauptet wirb: "ber Graf Guido Starhemberg habe die mißlungene Unternehmung auf Dien widerrathen." Der Kriegsralh, worin Diens Belagerung entschieben wurde, fand am 4. Juli 1684 statt. Damals war der Graf Guido von Starhemberg noch kaiferlicher Oberklieutenant, und wurde keinewegs zu einer Berathung beigezogen, woran blos die höchsten Generale des heeres
Theil nahmen. Die von uns befragten öftreichischen Felbakten,
und nameutlich das noch vorhandene Kriegsraths-Proiokoll, gedenken auch in der That des jungen Guido nicht. Es scieint sich
unch bier wieder um eine Ramensverwechslung zu handeln, und
der Feldmarschall Rübig er Starhemberg gemeint zu sehn.

Uber bie angeblich zwischen bem Bergog von Lothringen einer- und bem Aurfürsten von Baiern und Brinzen Ludwig von Baben aubererseits bestandenen Zerwürfniffe, von benen der Berf. mit einer Sicherheit berichtet, als ob er Augenzeuge gewesen, bringen unseren Feldakten nichts Raheres. Rur so viel wiffen wir, daß der Feldwarschall Markgraf hermann von Basben, ben ber Kaiser bekantlich am 12. Ottober vor Ofen besorderte, beim damaligen hoffanzler Grafen von Strattmann eine indirekte Berwahrung einlegte.

Die behauptete abfict liche Bernachläffigung bes Deeres

<sup>\*)</sup> Rober L Bb. 6. 119.

in Ungern, Seitens bes hoffriegerathes, ift fo menig burch bie Belbatten gerechtfertigt, bag es überfluffig ericheint, folche gu entfraften. Die vielfachen Diatriben biefes Bertes gegen bie faiferliche Staatsvermaltung, fo wie bie Art und Beife, in welder Perfonen und Sachen abgeurtheilt werben, muffen nothe wendig baju beitragen, bemfelben bie volle Anertennung von

Seiten bes besouneneren Theiles ber Lefer gu verfagen.

Bei großen Schlachten fommen bisweilen Generale als Rommanbanten bes einen ober anbern Flügels ober bes Bentrums por, bie in Der Birflichfeit gar nicht anwesenb waren. Auch mancherlei Marchen find bier und ba eingeflochten, wie man felbe taum einem Schriftfteller bes XVI. ober XVII. Jahrhuns berte ju Gute halten wurde. Dahin gebort j. B. bie Behauptung (5.61): "Rach ber Groberung von Reuhaufel habe man bie turtie ichen Beiber um hundert bis zweihundert Bulben an die fafferlichen Offiziere verfauft." Derlei nuverburgte Angaben tragen nichts gur befferen Berftanblichfeit bei, haben nicht ben minbeften Bea. jug auf Gugens Leben, und find jubem rein ans ber Luft gee griffen. Bas nicht burch glaubwurdige Beugenschaft erwiefen. werben tann, follte man lieber gar nicht auführen. Ge ift mogelich, bağ ein ober bas andere turfifche Beib von ben Solbaten verschachert murbe; aber mas thut bies gur Sache?

So muß auch ermahnt werben, daß bie Drifchaften bisweilen im Texte andere geschrieben find, ale in bem baju gebos rigen Atlas, und verschiedene Buntte als befestigt bezeichnet mer-

ben, welche bie Rarten nicht als folche angeben.

Die (6. 84) gemachte Ginfcaltung über bie Beranugungen bes Rarnevals in Benebig wiberftrebt in jeber Begiebung ber Burbe ber Gefchichte, und bleibt ein mahres biftorifches hors d'oouvro. Bir haben leiber manche Belegenheit, gu feben, wie ber Berf. bie Bigworte bes Pringen be Ligne nicht als unvereinbar mit ber gebiegenen Quellenbarftellung betrach. tet, und fie fogar bort anführt, wo er felbft nicht baran alaubt. Raturlich geben berlei vitante Bemurge ber Speife erft ben

mabren Beschmad, und figeln verwöhnte Baumen.

Das (G. 88) augeführte Schreiben bes Bergogs von Loe thringen an ben Raifer ift, wenigstens in folder Saffung, nies male abgegangen. Ber im Leben nur zwei achte Briefe bes Erfteren einfah, wird barin mit uns übereinftimmen. Die Musbrudeweife biefes Felbheren war eine gang andere. Doglich, bag ber Berf, ben Brief nach beutigem Styl umidrieb, woburch aber bie Authentigitat jedenfalls beeintrachtigt bleibt; inbem bas bei nicht felten bas Bahre verloren geht, und frembe Begriffe unterschoben werben. Was aber bort von Engen gefagt wirb, und ob fich berfelbe baraus bie angegebene Lebre jog, muß man um fo mehr an feinen Drt geftellt febn laffen, als mit Grund

an beforgen ift, es fen bamit eine bloße Fifgion bes Betf. vorgelegt, ber übrigens bamit feinen Belben gerabe nicht im por-

theilhafteften Lichte erfcheinen laßt.

Bon ben amifden ben faiferlichen Obergeneralen beftanbes nen 3wiftigfeiten ift fo oft und fo entschieden bie Rebe, bag man unwillfurlich ju ber Frage aufgeforbert wirb: Bober bem Berf. biefe Angaben murben? Denn orbentlice Beweife bringt er bafur nicht bei, und einzelne abgeriffene Brieffellen, obne Angabe von Ort und Datum, tonnen wir unmöglich bafür gelten laffen. Rur in fo unverantwortlicher Beije fann es ge-Scheben, bag man une ben Rurfurften von Baiern unb ben eblen Martgrafen Louis von Baben als rantefüchtige, nach bem Dberbefehl ftrebende Manner vorführt. Deißt bies aber Befchichte foreiben ? -

Aus ber Darftellung bes Felbzuges 1687 vergleiche inan bie Schlacht am Berge Barejau (12. Auguft) ober bei Dobacg mit jener gelungenen Schilderung bes maderen Rober. Diefe einzige Brufung wird fcon jur Genuge fühlbar machen , Die? und Bornach? ber Berf. arbeitete. Rach feinem eigenen Befanbniffe, und ba von funf Schlachtberichten einer ben anbern an Bermorrenheit übertreffe, ift er jener Darftellung gefolgt, welche ber Graf von Bismart im L. Thle, feiner Reiterbiblios thet, S. 61, bavon gibt. Db bies bie achte Quelle gewesen fen, wollen wir nicht unterfuchen. So viel fieht aber feft, baf man bei bem unbestreitbaren Ibeenreichthum bes Berfaffers ber Reitere bibliothet, boch um fo mehr einigen Zweifel in beffen hiftorifche Rachweife fegen burfe, befonbere wenn felbe, wie bier, ein fo weit gurudliegenbes Greignig betreffen, über welches er unmoge lich im Befite von Driginalquellen fenn fonnte. \*) Ginige Anetbotchen über biefe Schlacht find (S. 93) jum Beften gegeben. Wenn man une aber glauben maden will, ber Bergog von Lothringen habe die Schlacht nur um ber Baffenehre

<sup>\*)</sup> Selbft Rober, bem boch bas großherzoglich babifche Sausardiv ju Bebote fand, worin bic gange Rorrefpone beng bee Markgrafen Lubwig Bilhelm von Baben niebergelegt ift, fühlte recht gut, daß er gur Bollftanbigfeit feines Bertes bie Ginficht in die Aften bes f. t. Rrieges archives in Dien bedürfe. Als feine Regierung die Bewillis gung bazu erlangt hatte, fam er felbit nach Bien, und benutte burch viele Monate die ihm gewordene Bergunflie gung mit ber ihn auszeichnenben Gemiffenhaftigfeit und in einer Art, Die ihm gur hochften Ehre gereicht, bem Berf. von Engene Leben aber jum fconften Borbilb Dienen fonnte.

willen, somit gezwungen, gefchlagen, und tros ber mie berftrebenben Glemente im Dbertommanbo ges wonnen, fo ift bies eben fo grunblos als bie Behauptung: ber Boffriegerath fen mit ber ufurpirten Gewalt bes General:Rriegstommiffariates in hemmen ben Reibungen gelegen. Uns ift biefer lettere Sat noch bis jur Stunbe rein unverftanblich. Rur eine gangliche Unbefannticait mit ber inneren Ginrichtung ber faiferlichen Militar verwaltung jener Beit tonnte folde Borte biftiren, und Dutler treffliches Bert (bie f. t. Armee im Laufe zweier Jahrhunderte) welches eheftens in verbefferter, ganglich umgearbeiteter Auflan ericheinen burfte, fann febem unbefangenen Lefer biervon be

fprechenoften Beleg liefern.

Bom Feldauge 1688 wird behauptet, nur bie I einiafeit ber Benerale fen Schulb an ber fhaten Groffnung we felben gemefen. Bas (S. 108) über die Abneigungen und balen, fo wie von ben Anfichten bee Bergoge von Lothring ber Martgrafen Bermann und Lubwig von Baben, bes Summe ften von Baiern und bee Feldmarfchalls Graf Starbemberg richtet wirb , beruht nur theilmeife auf einer hiftorifchen Und lage. Denn fo gar große Roth um einen tauglichen Felation wie une ber Berf. fcbilbert, hatte nun eben Raffer Leopoll feineswegs. Bir erfeben im Begentheil aus ben Felbaffen mehr wie Gin Beneral biefe Chre ansprach, und auch bie tommene Befähigung bagu befaß. Der Biener fof befan beshalb auch gar nicht in ber Lage, ben Rurfürften bill muffen, bas Armeefommanbo ju übernehmen. Batte ber nur ein wenig in den Archiven ju Munchen nachgefeben. fo fich ihm bie Sache gang anbere berausgeftellt baben.

Das (G. 138) angeführte Schreiben Gugens an fen Singenborf, ift in ber Sartorifden Sammlung unter mer 1 abgebruckt, und jebenfalls unacht. Da ift auch Spur von ber Art und Beife, wie Gugen ober feine fich auszubruden pflegten, - nicht ein einziger Gugen Bebante, wenn wir fo fagen burfen. Unfere liebe Sprache hatte vor hunbert und fechtig Jahren noch !!! jene Rurge und Bollfommenheit bes Ausbrude erlaumt heutzutage gemahren. In ber Regel brudte fich Gin bunbig, bestimmt und treffend aus; allein ber Beriobe. vielen Swifdenfagen und Ginfcaltungen nutermifct nigftene nach unferen jegigen Begriffen, überans und fo ichleppend, bag man fich beim Durchlefen. fo ftude taum eines frommen Lachelns enthalten fann Dbige gift auch von bem (G. 159) mitgetheilter Eugens an ben Grafen Raunit (in ber Sartorifden Rr. 4), bann von feinen beiben Briefen an Caraffa r :

(6. 179 und 180), wovon ber Lettere ebenfalls bei Sartori sub Rr. 10 vortommt, ben une aber ber Berf. nur verftummelt wiedergibt. Benigftens liefert die gange Dienftestorrespondenz bes Prinzen auch nicht Einen Beweis, daß er mit biefen beiben

Beneralen auf einem fo vertrauten Suge fanb.

Bei ber Eintheilung von Catinats heer im Feld zuge 1693 (S. 185) fommen wieder ganz sonderbare Ramen vor; so wie auch die Schlachtbarkellung von Marsaglia (k. Oftober) einzelne Bidersprüche enthält. Auch Eugens Schreiben vom 7. Oftober an den Grafen Sinzendorf möchten wir von vorneher für unterschoben ansehen. Wenigkeus fleigen beim Durchlefen befielben alle schon früher angedeuteten Mängel und Bedenken erneuert auf. Was (S. 196) über den hetzgog von Savoien gesagt wird, ist sebenfalls höchst gewagt; falls wir auch bei bessen bekanntem schwankenden Karafter nicht in Abrede stellen, daß sein Ideengang ungefähr derselbe gewesen sehn möge, wie dort behauptet wird. Die Seiten 203 und 204 — 205 machen es nur allzu beutlich, daß es starf auf diesen Fürsten abgesehen sehn ab teine Gelegenheit außer Acht gelassen werde, ihm eines zu rersehen.

Eugens Schreiben vom 12. September 1694 (S. 199 und in ber Cartorifden Sammlung unter Rummer 15 abgebrudt) erregt abermals manche Lebenfen. Benn, wie wir vermuthen. biefer Brief an jenen Grafen Auersperg gerichtet mar, ber im Sabre 1703 bie geheimen Unterhandlungen Oftreichs mit bem Bergog von Savoien leitete, - worüber uns jeboch ber Berf. ganglich in Zweifel lagt, - fo tonnten bie militarifchen Bemertungen über bie Rriegführung ber Balbenfer wohl an Ries manb unpaffenber gerichtet werben, ale an einen Staatsmanu, ber bem Rriegestande völlig fremb, und um jene Beit noch feis neswege in ber hofgunft fehr voran war. Auch zeigen bee Bringen Briefe an Auerfperg, bie, neun Jahre fpater gefdrieben, unter ben f. f. Relbatten vortommen, teineswegs jenen vertraus lichen Son bes Dbigen. Gbenfo mochten wir auch unbebentlich Eugens Brief vom 2. November 1695 (S. 203 und bei Sartori unter Rr. 17) fo lange für unacht halten, als uns nicht bas großherzoglich babifche Sausardiv beftimmt verfichert, baß er wirflich an ben Martgrafen Lubwig abgegangen fep.

Im Gegensate mit ben Nachweisen unserer Alten erfahren wir (S. 205), baß ber Biener hof Eugens Berichten nicht die verbiente Ausmerksamkeit schenkte. Bon Catinat wird beshauptet, er sey zu Ende des Marz 1696 über die Alpen vorsgerück, ohne daß je zuvor angegeben worden ware, baß beffen Geer seine Binterquartiere in der Dauphinee nahm. Eugens Brief vom 12. Juni 1696 (S. 206, bei Sartori unter Rr. 18), von dem gar nicht gesagt ift, an Ben? solcher gerichtet war

(obwohl Sartori ganz bestimmt angibt, er sey aus Turin batirt und an ben Grasen Bucelini abressirt gewesen), ist ganz gewiß nicht apostryph; eben so die Aussorderung des edlen Prinzen Commercy an den Herzog von Savoien keinesbege historisch verbürgt, obschon dies (S. 208) bestimmt versichert wird. Wir haben doppeltes Bedenken getragen, solches als vollendete Thatsache hinzunehmen, weil wir entbeckten, daß nur wenige Zeilen tiefer im Text eine Stelle aus dem Artikel Eugen des milistärischen Konversazions Rerikons mit unbedeutender Umschreibung wiedergegeben ist, wo der Berf, von den Anerbietungen Krankreichs spricht, um den Prinzen zum Eintritt in französische Zuenke zu bewegen. (Bergl. Milit. Konv. Ler., II. Bd., S. 664.)

Das (G. 210, Sartori Dr. 19) mitgetheilte Schreiben Eugene (ohne Datum, obwohl Sartori genau ben 11. Gep: tember 1696 bezeichnet) an ben Grafen Raunit ift von Anfang bis ju Enbe falfc. Der Berf. hat fich nicht einmal bie Dube genommen, einen Augenblid ju überlegen, ob benn nicht bas Bilb feines Gelben eine febr buftere Farbung erhalten werbe, wenn er ihm folche Borte in ben Dund legt. Unter allen Feldberren und Staatsmannern Ditreichs war Gugen gewiß berjenige, ber fich, felbft in ben unbewachteften und vertrauteften Momenten, am wenigsten erlaubte, feine Regierung gu fcmaben ober auch nur entfernt zu tabeln. Reiner verftanb es, fo wie er. ju gehorchen, felbft ber ichlimmen Sache noch eine belle Geite. abzugewinnen, und in jeber Belegenheit mit einer Berfohnlich= feit ju fprechen und gu handeln , die einen hervortretenben Bug feines Raraftere bilbete; wie bies auch von ben bemahrteften Diftorifern anerfannt worben ift. \*) Und ein folder Mann hatte einen Brief gefdrieben, wie ber vorftebenbe ?- Unmöglich. -

Office and state of the state o

<sup>&</sup>quot;) Hormapr sagt, als grünblicher Kenner aller bamaligen Berhältnisse und bei voller Einsicht in die geheimsten Aften, an einer Stelle sehr richtig: "Eugen hatte den anspruchlosesten Sinn von der Welt. Man bietet uns aber wis
"gelnden Spott, frivole Reminiszenzen, slache Bemersutungen. Bo ist da jene ernste Tiese, jener wohlwollende
"Sinn, der sich, völlig geläutert, im Denken wie im
"Handeln äußerte? Eugen sprach nie von den großen
"Ereignissen seiner Beit mit Leichtsertigkeit; er spottete
"nie darüber; sondern behandelte Alles mit Ernst und
"Geist, und legte nie jenen volitischen Indissernissmus
"n den Tag, welcher alles Große und Mürbevolle, allen
"Batriotismus und jede Nacheiserung ertöbtet. Er war
"dem Kaiserhause und dem Staate gleich seurig ergeben.
"Ihm war Oftreich über Alles."

Auf ben Felbzug 1697 in Ungern und namentlich auf bie Solact bei Genta bier juradtommen ju muffen, ift mabrhaft peinlich. Allein, weil trop allen Biberlegungen und Berichtigungen, welche bie oftr. milit. Beitfchrift barüber befannt machte, auch nufer Berf. behauptet, mas icon fo viele por ibm mit Ungrund verficherten, und weil er im Begentbeil nach ben pon ibm beigebrachten Beweisftuden noch bie Anficht begt. Diefer langiabrige Streit burfte jest ju feinem Bortbeil als fur immer ausgetragen angefeben werben tonnen, haben wir uns Die Rube nicht reuen laffen, über jeben einzelnen Umftanb bie bareidifden Driginalquellen abermals ju befragen, um volltommen im Stande ju fenn, bas IX. Ravitel bes Berf. mit ber Radel biftorifder Babrbeit ju beleuchten. Die Ergebniffe unferer Forichungen find jeboch ben Behauptungen bes Berf.

feineswegs gunftig gewefen.

Auvorberft foll einleitend bemerft werben, bag (6. 217) bezüglich ber Brudenfolage über bie Save und Unna, fo wie Des Borguges, ben ein Save : Ubergang vor jenem über bie Donau baben folle, Mandes, mas ber Berf. anführt, unver-Ranblich fcheint, und es bedünken will, er fen hier von feinen Anellen im Stich gelaffen worben. Die Bufammenfegung von Engens Beer, fo wie die Starte ber Truppen unter General Rebem (nicht Rehm, wie G. 219 gefdrieben wird) ift er uns wenigftens foulbig geblieben ; fo wie er auch mit ber Angabe im Rudftanbe blieb, wo fich Gugen mit ber Armee am 27. unb 28. Anguft befanb ? - Es wirb une auf bas Bestimmtefte verfichert : jebe amifchen Sitel und Beterwarbein von ben Turfen etwa au folggen beabstotete Brude wurde wenigftens einen vollen Tag erfordert haben. Bir geben von der Anficht aus, bag bei ben gemattigen Mitteln, über welche ber Großberr verfügen tonnte, eine folde Brade in ber Balfte ber obigen Beit ju Stanbe ges bracht werben tounte. Gine Bermechslung bes linten und rechten Ufere (6. 220) wollen wir bem Berf, noch ju Gute halten.

Der (6. 220) angeblich fo betrachtliche Berluft bes Generals Rebem, unweit Titel, bestand in nicht volleu vierhunbert Rampfunfahigen. Debem wurde angewiesen, nur 300 Reis ter nach Betermarbein ju werfen, ben Reft feines Rerpe aber ber Armee rudgufenben. Rach Beterwarbein murben and ber Ingenienr : General von Boulon, bann ber Oberftlientenant Dumont und Sauvimann von Ettrich beorbert, um ale Ingenient Dffigiere, fur ben Fall einer Belagerung, alba Dienfte an thun. Die Barnifon gablte 12 Bataillons, nebft 300 beutichen

Reitern, 200 Bufaren und 150 Beibuten.

Rach bem Balle von Titel waren bie Turten an beiden Theiß : Ufern heraufgerudt. Ihre Donau - Flottille ging bis Robela. Am Abend bes 28. August ging ber Felbmarfchall Pring

١

Commerch mit 7 Reiterregimentern und 30 Geschüpen, benen Eugen selbst mit 15 Bataillons noch in ber Racht folgte, in ber Richtung gegen Titel vor, bis man, zusolge eines Kriegs- rathsbeschlusses, die Diretzion gegen Senta wählte. Am 7. September brach man nach Peterwarbein auf. Der Marsh geschah mit so musterhaster Ordnung und in solcher Kampsversassung, daß die Türken nicht das Mindeste wagten, obwohl man nur auf Musketenertrag vor ihnen bestiltrte.

Der Plan bes Berf. von ber Schlacht bei Senta hat wesents

liche Fehler. \*) Bas nun i

Bas nun insbesondere die (S. 224 und 232) aufgewärmten histochen und Anetdern betrifft, so hat bereits die öftr. milit. Beitschrift, gefügt auf die Feldakten, vollständig darüber absgeurtheilt, nud es muß doppelt auffallen, daß der Berk, gerade den betreffenden Jahrgang dieses geschätzten und viel verbreitetem militärischen Blattes, dessen Angaden dieher noch nie in Zweifel gezogen wurden, unter den von ihm eingesehenen und benügten Duellen aufführt. Man könnte mithin zu dem Glauben verleitet werden, er habe denselben nicht einmal gelesen. Wesnissens tischt er uns hier, so wie schon früher über den Etisettekreit Leopolde I. mit dem Polenkönig Sobiest nach dem Entsax von Wien 1683, und hater bei der Geschichte mit dem Kruzist, Dinge auf, die er nur dem Prinzen de Ligne entlehnt haben tanu. Und was bessen Bersicherungen werth sind, weiß die Welt.

Bir tonnen demjenigen, was ber verbienftvolle Oberfilieustenant Schels als Abwehr gegen berlei Abgeschmadtheiten schon vor langen Jahren bekannt machte, nur noch bestimmt beifügen, bag aus unseren Felbatten hervorgeht, wie ber hoffriegerathes

Ravallerie: Caprara, Savoien, Gonbola, Hannover. Darmftabt, Styrum, Reuburg, Pace, Hohenzollern, Rabutin, Gronsfeld, Sereny, Riddelssperg, Corbelli, Commercy, Bandemont, Schlich, Dietrichstein 18.

Auf bem tompleten Stand mochten Eugens Streittrafte, mit Burechnung ber hilfsvoller, ungefahr 56,000 Rann betragen.

<sup>&</sup>quot;) Es fehlt sogar ber Maßkab. Eine Schlachtorbnung gibt der Berf. nicht; weshalb wir erläuternd ansühren, daß nebst den Raiserlichen, auch kurbrandenburgische und kursächsliche Truppen daran Theil nahmen. An kaiserlichen Regimentern waren vorhanden: In fan ter ie: Baden, Alt = Starhemberg, Salm, Mannsseld, Metternich, Nizgrelli, Niilas Palffy, Nehem, Anhalt, Marsigli, Neuburg, Heiker, Guido Starhemberg, Bitth, Leopold Herberstein, Liechtenstein, Bagni, Solar, Guttenstein 19

prafibent &R. Graf Starbemberg icon unterm 13. September bei bem Raifer ausbrucklich barauf antrug: Daß Engen angreifen möge, und ber Raifer und fein hoffriegsrath mit bes Bringen tapferem Benehmen auch recht wohl zufrieben waren.

") hier einiges wortlich ben Aften Entlehnte : Bortrag bes 89. Graf Starhemberg vom 2. Oftober 1697. Allers gnabigfter Raifer und Berr sc. sc. Demnach Guere faif. Majestät allergnäbigst resolviret, baß an Dero Genes rales und Rommandanten ber Regimenter, welche bei ber, ben 11. passati mit bem Feind porgegangenen action Ihren devoir und Schuldigfeit erwiefen, Bann es auch andermal alfo gebrauchlich gewefen, allergnabigfte Dantforeiben ausgefertigt werben follen. Und nun bei ber Doffriegerathe Ranglei im Rochfclagen fich befunben , baß auch por biefem Bann eine Sauptaction mit bem Teind vorgangen, berlei gnabigfte Dantidreiben expedirt worben fenen. Ale hat ber gehorfamfte hoffriegerath folde nun in conformitate ber porigen, ad mundum ichreis ben laffen, und G. R. M. ju Dero beliebigen Allergna: bigften Unterschrift, biemit in Unterthaniafeit beileaen wollen, und thuet Derofelben fich beinebens ju beharrlis den Gulben nub boben faiferlichen Gnaben gehorfamft empfehlen.«

Bu Seiten biefes Bortrages fteben von bes Raifcrs eigener Sand bie Borte: Placet Leopoldus. Der Inhalt biefer Dantidreiben mar folgenber: "Leopolb. Demnach Une von Unferes (titl.) Bringens Rugeni ju Savoien Liebben fehr angeruhmt worben, bag bu bich pbei ber ben 11. Diefes unweit Senta mit bem Feind "vorbeigegangenen action, und, vermittele göttlicher "Onaben erfolgten, fo flattlich und remarcablen victorj, "gar mohl verhalten, auch babei beinen valor und Zas pferteit absonderlich erwiesen habeft, (bei bem Artilleries def General von Borner murbe noch befondere eingeschals tet: "Bornemlich auch burch Unfere unter beinem Commando flebende taiferliche Belbtartiglierie Ihme Keint burch Das flate Canoniren ein großer Abbruch beichehen fen") sund Une nun folches ju quebigftem Boblgefallen, abir aber und beiner posteritat ju ftetem Radruhm gepreichet, Ale merben mir folde von bir ermiefene Tapfers pfeit und praestirte Trenserfpriefliche Dienft data occosione mit faiferlichen und toniglichen Onaben gu ertennnen nicht unterlaffen. Thun Und auch bingegen gnabigft

Das (6. 227) mitgetheilte Schreiben Engens vom 16. Sep: tember an ben Grafen Singenborf (vom Berf. blos gur Balfte abgebruct, bei Sartori unter Rr. 20 jeboch vollftanbig nachzu= lefen), worin von bem befannten A. B. C. bie Rebe ift, wurde fcon vor langer Beit verurtheilt, und wir burfen wohl barüber fein weiteres Bort verlieren. Wenn aber behanptet wirb: Gugen fpiele in feiner Rorrefpondeng baufig anf biefes Greignig an, und man uns als Beweisftud einen zweiten Brief bes Bringen an benfelben Grafen Singenborf vom 29. Auguft 1717 (bei Sartori unter Dr. 371) vorlegt, fo muffen wir wenigftene berich: tigend anführen, baß fich in ber fo vollftanbigen Brieffammlung Eugens, bie bas t. t. Rriegearchiv verwahrt, nicht eine Sylbe findet, bie barauf anspielt. Dag ber Bring Reiber und Feinde hatte, bie ibn aus ber machfenben Bunft feines Raifers zu verbrangen ftrebten, wollen wir zugeben. Belder wahrhaft große Mann hatte folde nicht. Aber bei biefer Gelegenheit konnten fie ihm nicht schaben, ihn nicht bes Ungehorsams zeihen, aus bem einfachen Grunde, weil ber Raifer feinen Befehl erlaffen hatte, ber bie Schlacht verbot.

um ber gangen Sache ein Enbe ju machen, ichließen auch wir gerne mit bes Berf. Borten : "Rach folden Beweisen mag ber Streit über die Authentigitat ber angeführten Anetbote für

immer als entichieben betrachtet merben burfen.«

Die (S. 234) berichtete Berf dworung im talierlichen Geere in Ungern war ein einfacher Ungehorsam zweier Regimenter, feineswegs aber eine weit verzweigte Meuterei, ungefahr wie jene ber Schweben im Jahre 1633 bei Donauworth. Derlei momentane Beigerungen bes Gehorsams fommen in allen heer ren por.

Und nun ein Bort über die Reflexionen. Aus jener, welche ben Feldzug 1697 betrifft, läßt sich wenigstens keine besondere Gründlichkeit und Tiefe der Ideen entnehmen. Wer diese zweite Resterion ausmerksam gelesen hat, wird sich zweiselsohne gefragt haben: Bas benn damit beadsichtet werde? So z. B. fragen wir um die Bebentung des Sapes: "In Eugen war das Prinzip "der Prinzipien, die Idee der Wahrheit und der Ehre lebendig." Dann um jene, wo es heißt: "Eugen war sein eigener Pädagos "ge, und wohnte in der Sphäre seiner inneren Freibeit (alc)."

Rebendei wurde auch hier die Fabel wegen der Schlacht bei Senta adoptirt. Wenn' man das in Rebe stehends Bert prüft,

<sup>&</sup>quot;wersehen, bu werbest fürohin Unsern und bes gemeinen "Wofens Dienst bestermaßen zu beförbern bir noch weiters "nach möglichsten Kräften angelegen seyn laffen." (Wien ben 37. September 1697.)

fo ftellt fich. je weiter man barin fortidreitet, immer beutlicher beraus, bag meber ber Berf. vom Leben Engens, noch jener ber Reflexion, ben Rarafter bes großen Mannes icarf aufgefaßt, feine Sandlungeweise begriffen und fich mit beffen gangem Thun und Laffen vollfommen ibentifigirt haben. Und boch ift bies eine conditio sine qua non bes Biographen, foll er uns ein achtes und vollftanbiges Bilb feines Belben geben. Benn aber eine folde Arbeit, freng genommen, teine Biographie, fonbern im Grunbe eine Gefcichte ber Belbjuge Eugens ift, fo follte ber Berf. fich boppelt aufgeforbert fublen , ben geheimften Baben nachzuspuren, und nur Bahrheit, bie reine lautere Bahr. beit au geben. Bir verlangen ein naturgetreues Abbild biefes welthiftorifden Mannes, hauptfachlich aus bem militarifden Befichte untte; benn blee verfpricht ja ber Berf. auf bem Titelblatte. Bir mochten baber Gugens Empfinbungen und Anfichten , feine Bunfde und Urtheile in jeber Lage feines vielbewegten Rriegelebens über bie militarifden Borfallenbeiten tennen lernen. Aber freilich ift bies mit ben Quellen, welche bem Berf. ju Gebote fanben, unausführbar; benn bagu gebort bie unbeschranttefte Ginficht in Alles, was ber Bring felit ganges Leben lang fdrieb, nicht aber blos in unachte Schriften und gebrudte Quellen. Auch ber Berf. ber Reflexionen mag, bei allem vorwiegenden hiftorischen Talent, schwerlich jemals in der Lage gewesen fenn, irgend eine achte Schriftensammlung bes Bringen benüten au burfen.

Die obberührte zweite Reflexion läßt uns aber nebfibei noch ertennen , bag ihr Berfaffer mit bem Autor bes Buches felbft, in Bezug auf die Schlacht von Genta teineswegs einerlei Deis nung ift, und man burfte bieweilen fogar beforgen, bag ber Gine Dasjenige gar nicht aufmertfam las, was ber Anbere barüber berichtete. Go g. B. wirb (G. 227) bie Schlacht burchaus nicht für ein Bagftud angesehen, mahrent (6. 239) "Alles auf bem Spiele fanb." Ber hat hier Recht? - Benn übrigens vor bem flegenden Strahl ber hiftorifden Bahrheit Alles, mas die bewußte unerbrochene Debeiche betrifft, in fein bes bentungslofes Nichts verfinkt, fo ift auch Alles umfonft gefdrieben und erlautert, mas er hier mit allem Aufwand von Berebfamteit barüber bemerft, und er hat fich vergebens bemubt, bie Brofe bes Entichluffee, welchen Eugen faste, als ein Mufter ber Rarafterfarte und ungewöhnlicher Billenefraft herauszuheben ; fatt bag, nach unferen einfachen Begriffen von militarifdem Beborfam, Eugen fich gewiß febr ftrafbar gemacht haben murbe, ein bringen-Des Schreiben feines Raifers nicht augenblidlich zu eröffnen, wa bas barin Borgezeichnete in augenblidlichen Bollaug gn feben.

(Die Fortfegung folgt.)'

#### VIII.

## Reuefte Militarveranderungen.

## Beforderungen und überfegungen.

Seine kaiferliche Sobeit der Durchlauchtigste Erzberzog Sigismund, wurde 3. Inhaber des val. Lie nien = Infanterie= Regiments Nr. 45, Baron Berbert, ernannt.

part lieb, Karl Ritter von, FME. und Divistonar in Rroagien, g. 2. Inhaber Diefes Regiments Detto. Seine königliche Dobeit Der Durchlauchtigste Erzberzog Fers

Seine königliche Bobeit der Durchlauchtigfte Erzherzog Fers din and Biktor, GM. und Brigadier in Brunn, erhält die neu errichtete Brigade in Rremstr, mit dem Sige in Brunn

Bephpris ju Greit, Ignag Bar., GM., 3. Interims. Diviftonar in Bien ernaunt.

Malter, Joseph Ritter, GM. und Brigadier ju Olmus, in Diefer Gigenschaft jurud nach Brunn überfest.

Bellegarde, Beinrich Graf, GM. und Brigadier in Stalien, in diefer Eigenschaft nach Olmun betto.

Cher von Eichen beim, Friedrich, GM. und Briga-Dier in Bara, in Diefer Gigenschaft nach Szegebin betto.

Sipfic, Bilbelm Ebler von, Obft. v. 1. Ballachischen Gr. 3. R., j. GM. und Brigadier in Wien befordert.

Beisberg, Rarl, Obft. im Generalquartiermeifterftabe,

Spulai von Maros : Remeth und Radasta, Samuel Graf, Obst. v. E. H. Sigismund J. R., 3. GR. undl Brigadier in Italien betto. Gobart, Anguft Bar., Obft. v. Fürft Binbifd: Gras Chev. Leg. R., j. Dlat Dbft. in Prag ernannt.

Benedel, Ludwig von, Obft. v. Groffürft Micheel von Rugland 3. R., in diefer Gigenschaft g. Gpulai 3. R. überfest.

Tendert, Friedrich, Obfil. v. Raifer Ferdinand 3. M., und General-Rommando-Adjutant in Dahren, in diefer Gigenschaft zu Maginchelli 3. R. Detto.

Somidt von Silberburg, Joseph, Obfil. v. Ogus liner Gr. J. R., j. Plat Doffl, in Bara erzannt. Randel, Biftor, Maj. v. Massuchelli J. R., j. Doftl.

im R. befordert.

Roffi, Ferdinand, Daj. v. Dring von Dreugen J. R., in diefer Eigenschaft j. Deutschmeifter 3. R. überfest.

Plattner, Frang, Maj. v. Baugmit J. R., in Diefer Eigenschaft z. Pring von Preußen J. R. detto.

Bimpffen, Roloman Bar., Maj. v. Deutschmefter 3. R., in diefer Gigenschaft j. Saugwig 3.R. Detto.

Eperieffy de Gadem, Joseph, Plat - Maj. ju Barg, in diefer Gigenschaft nach Cattaro detto.

Stubenraud, Joseph von, Spim. v. Magguchelli J. R., g. Maj. im R. befordert.

Grefdte, Friedrich, Sptm. v. Roudelta 3. R., g. Daj. im R. Detto.

Anoll, Johann, Spim. v. E. S. Sigismund J. R., &. Maj. im R. betto.

Sowark, Eduard, Hofm. v. E. H. Franz Karl J. R., 3. Maj. b. G. S. Erneft 3. R. und General. Rommando : Adjutanten im Banat.

Inf. Reg. Raifer Ferdinand Rr. 1. Tilt foer, Guftach, Rapl., j. wirkl. Sptm. Lebnert, Morig, Obl., g. Rapl. Thun von Soben flein, Frang Graf, &. Obl., v. 111. 2. Geb. Rl. b. Latour 3. R.

Inf. Reg. Soch. und Deutschmeifter Rr. 4.

Du Rieur de Fenau, Philipp, Ul. 2. Geb. Rl. , j. Ul. 1. Geb. Rl. Boratiched, Unton, expr. Feldw., 1 s. Uls. 2. Bill von Bilienbach, Bermann, Regmts. Rad., | Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Ludwig Rr. 8.

Ludolf, Rarl Graf, z. Obl., v. Ul. 2. Geb. Kl. b. Pring Sobenlobe - Langenburg J. R.

Inf. Reg. Graf Partmann Rr. 9. Bobrostán eti, Franz. Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Gertovich, Johann, f. f. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Magguchelli Rr. 10. Supta, Anton, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Dreper von Comenhelm, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Schmidel, Bernhard, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

3nf. Reg. Baron Bimpffen Rr. 13.

Serinny, Karl, Kapl., z. wirkl. Hotm. Wiedenhoffer, Johann, Obl., z. Kapl. Aueber von Ruebersburg, Hugo Bar., Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Aneist, Johann, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Küling, August von, k. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. B. Friedrich Rr. 16. Maner, Rarl, Regmte. Rad. Feldw., j. Ul. 2. E.b. Al.

Inf. Reg. Pring Sobenlobe-Langenburg Rr. 17.

Mayer Ebler von Starfenthurn, Joseph, Rapl., g. wirk. Spim. Ruling, Ludwig von, Obl., g. Rapl.

Inf. Reg. Barbn Reifinger Rr. 18. Butta von Eichenwerth, Franz, Obl., z. Rapl. Kaffta von Felfenschwert, Unton, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Czeczinkar von Birnik, Eduard Ritter, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Fürst Karl Schwarzenberg Rr. 19. Rores, Albrecht von, 3. wirkl. Hotm., v. Rapl. b. C. H. Karl Ferdinand J. R. Inf. Reg. Pring Leopold beiber Gigi: lien Rr. 22.

Frangl, August, Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Ferdinand Rarl Bittor D'Efe Rr. 26.

Morhammer, Johann, Obl., z. Rapl.
Sontlar Edler von In flätten, Rarl, Ul. 1. Seb. Kl.,
z. Obl.
Stern, Johann, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.
Turkovich, Eduard, expr. Feldm., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Latour Rr. 28. Lamm, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Bunfchheim Ritter von Lilienthal, Regmts. Rad., Johann, Frieberger, Guffav,

Inf. Reg. Graf Leiningen Rr. 31.
Theil, Karl, Ul. 1. Geb. Kl., j. Obl.
Gangl, Georg,
Kräkig von Kreukbrud und Li,
lienfeld, Eduard,
Papp, Karl, Ul. 2. Geb. Kl. v. Penf. Stande, im R.
eingetheilt.
Ritfch ner, Johann, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Wachtm.
b. König von Baiern Drag. A.
Czied, Wilhelm, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. S. Franz Ferdinand d'Efte Rr. 32. Serhinger, Franz, Kapl., z. wirkl. Sptm. Szigler de Betfe, Rarl, Obl., z. Rapl. Juvalta, Simon von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Tomaffich, Franz von, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. dorfe ty Edler von Fornthal, Christian, Regmts. Rad. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Gyulai Rr. 33.
Sebottendorf von der Rose, Heinrich Bar., Obl., z. Rapl.
Rlacfanyi, Adalbert von, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Bagenbauer, Anton, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Prinz von Preußen Rr. 34.
Rebra da, Karl Edler von, Kapl., z. wirkl. Hptm.
Straube, Karl von, Obl., z. Kapl.
Gergely de Gyergyő Szt. Miklós, Uls. 1. Geb.
Johann,
Grabovszky de Hrabova, Robert,
Kl.-, z. Obls.
Branowa zky, Andrá, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Ghenoviz, Karl von, k. k. Kad.,
Blum, Rudolph,
Regmts. Rad.,
Lichtner, Joseph,

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Serweg, Wenzel, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Zuccarolli, Johann, Obl.. 3. Rapl. Cavriani, Franz Graf, 4. Obl., v. Ul. b. Herzog von Sachsen Roburg : Gotha Hus. R.

Inf. Reg. E. P. Albrecht Rr. 44. Münchau, Joseph von, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Stubenrauch von Tannenburg, Georg, f. f. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Ritter von beg Rr. 49. Schmelzer, Rarl, f. f. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Rarl Ferdinand Rr. 51. — Butotich, Theodor, Obl., & Rapl. Areppel, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., & Obl. Frifchhers, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Rl., & Ul. 1. Geb. Rl. Ofner, Rarl, Regmts. Rad. Feldw., & Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Leopold Rr. 53.

Radossevich von Rados, Theodor Bar., Kapl., z. wirkl. Hotm.

Shimatovich, Johann, Obl., z. Rapl.

Basilio, Johann, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.

Bormastini, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Stauber, Johann, expr. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Pring Emil von Beffen Rr. 54.
Saamen, Inton Bar., Raple., z. wirtl. Dabling von gangenauer, Abelph, ppti.

Roll, Alexander Ritter von,
Bidmann, Philipp Ritter von,
Rohouth, Gustav,
Beingärtner, Rarl,
Oubatfchet, Anton,
Uls. 1. Geb. Kl., & Obls.
Egitann, Camilius,
Garlowis, Moriz Bar. von,
Rettelbladt, Christian Bar. von,
Uls. 2. Geb. Rl.
Uls. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Sannau Rr. 57. Boulange, Georg von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Pring Guftan von Bafa Rr. 60. Morik, Aurelius, Beiß, Theodor, Biebenberg de Zittin, Leopold Ritter, Regmts. Rad., p. 11. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Ritter von Turszen Rr. 62. Paloczy, Ladislaus von, Kapl., z. wirkl. Sptm. Tonner, Inton, Obl., z. Rapl. Stanko, Samuel, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Widra, Felip, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Regmts. Rad. b. Warasdiner St. Georger Gr. J. R.

Inf. Reg. Baron Bianchi Rr. 63.

Raaß, Christoph,

Lengg Coler von Langen fieg, Joseph, Ri., & Oble.

Stenglin, Wilhelm Bar.,

Presiafiewicz, Leonhard,

Nahlif, Franz, & Ul 2. Geb. Rl., v. Fourier b. 2. Urt. R.

Gr. Inf. Reg. Brooder Nr. 7. Bogunovich, Martus, Kapl., z. wirkl. Sptm. Faro, Johann, Obl., z. Rapl. Gabriel de Cfáth, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Petricfevich, Thomas, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Merkl, Unton, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10. Drafullich, Rosmas, Ul. 2. Geb. Kl, 3. Ul. 1. Geb. Rl. Doffen, Franz, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl. Gr. Inf. Reg. 2. Wallachisches Rr. 17.

Sorott, Ludwig, Kapl., j. wirel. Sptm. Minier, Rarl, Dbl., g. Rapl.

Alfo de Ragy : Peftony, Alexander, Ul. 1. Geb. Rl.,

i. Dbi. Ferenci de Bodot, Dichael, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.

Rainer Buscoi, Rarl, Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Raifer Ferdinand Jager : Reg.

Baniga von Bagan, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. RI.

Correth ju Coredo und Startenberg, Beinrich Graf, Regmte. Rad. Oberjag., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Raifer Ferdinand Rüraffter=Reg. Rr. 1.

Stels, Anton, 2. Rittm., g. 1. Rittm.

Rolowrat: Rratowsty, Philipp Graf, Obl., 3. 2. Rittm.

Gourcy : Droitaumont, Beinrich Graf, Ul., g. Obl. Stuart, Eduard, Rad., z. Ul.

Baron Mengen Ruraffier = Reg. Rr. 4. Beaumont, Arthur Graf, Ul., j. Dbl.

Graf Auersperg Kürassier=Reg. Rr. 5.

Baan, Joseph Bar. , 2. Rittm. , i. 1. Rittm. Bolf von Bolffberg, Morig, Dbl., g. 2. Rittm.

Duteani, Ottofar Bar. , | Uls., 8. Dols.

Göllinger, Johann,

Steffet, Beinrich, Rad., } Steffan, Adalbert, expr.

Graf Ballmoden Küraffier=Reg. Rr. 6.

Mefterhagy von Mesterhaga, Stephan, Obl., g. 2. Rittm.

Shell, August Bar., | Uls., f. Dbls.

Somars, Adolph, Binger, August von, Rad., g. Ul.

E. S. Johann Drag. Reg. Rr. 1,

Du Parc, Morig Graf, Rad. , g. Ul.

Ronig von Baiern Drag. Reg. Rr. 2. Stürgkh, Leopold Graf von, Balog de Manko-Büt, Karl, 2. Rittm., §. 1. Rittm. Chrenburg, Rarl Bar., Obl., §. 2. Rittm. Jombart, Ludwig, Ul., §. Obl. Göbl, Rarl, expr., §. Ul.

Raifer Ferdinand Chev. Leg. Reg. Rr. 1. Böhm, Rarl Bar., 5. 2. Rittm., v. Obl. b. Brbna Chev. Leg. R.

Fürft Bindifc. Gras Chev. Leg. Reg. Rr. 4.
Rachowin Ritter von Rosenstern, Karl, 2. Rittm., s. 1. Rittm.
Fahringer, Beopold, delte., b. 2. Rittm.
Capellen, Gotthard Bar., Chreiter Bitter von Som arzen feld, Rob., d. Obls., b. Obls., v. Ul. b.
Raifer Ferdinand Kur. R.
D'Orsay, Emil Gras, Rad., b. Uls.
Dauber, Georg von, Rad., b. Uls.

Konig von Sardinien Suf. Reg, Nr. 5. Straffer, Rudolph, Obl., 3. 2. Rittm. Fejor, Franz, Ul., 3. Obl. Darbenberg, Karl Graf, Kad., 3. Ul. Palffy, Bela Graf, 3. Ul. ernannt.

Mr. 9.

Markovics de Cfernek, Adolph, 2. Rittm., 3. 1.

Rittm.

Bokeffp, Rarl,

Mit Edler von Miksburg, Joseph,

Malkan auf Barttenberg und Penklin,

Friedrich Bar.,

Chantana.

Raifer Ritolaus von Rugland Buf. Reg.

Cbenberger, Theodor, Biesgrill, Mathias, Rad., j. Uls. Bog, Eugen Graf,

Szekler huf. Reg. Nr. 11. Fejer, Johann von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Weer von Köröftartfa, Georg, Obl., z. 2. Rittm. Bolce, Alexander von, Ul., j. Obl. Tolnan, Alexander von, Rad., j. Ul.

1

#### G. S. Rarl Uhlanen : Reg. Rr. 3.

Mohrhagen, Abolph, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Rubingi de Felfo: Rubing, Theodor, Dol., 3. 2. Rittm.

Bothmer, Alexander Bar., Ul., 3. Obl. Lafollage, Karl Bar., Kad., 3. Ul.

#### 2. Garnifons : Bataillon.

Slach von Praimis, Rarl, 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand Uhl. R., q. t. anhero.

#### Artillerie : Reg. Rr. 2.

Barion von Zellthal, Christoph, Kapl., 3. mirkl. Sptm. Saugler, Ignaz, Obl., 3. Kapl. Eisler, Johann, 3. Obl., v. Ul. des Bomb. Korps. Shulz, Eduard, 3. Ul., v. Oberfw. des Bomb. Korps.

#### Artillerie Reg. Rr. 3.

Ambrofp, Frang, Obl., 3. Rapl. Saud, Joseph, 3. Obl., v. Ul. des 1. Urt R. Nohr, Friedrich, 3. Ul., v. Oberfw. des Bomb. Korps.

Feuerwerts-Rorps. Gruber, Joseph, Rapl., 3. wirtl. Spem.

Biener Gar. Urt. Diftr.

Dura-6, Jatob von, Sptm. v. 2. Urt. R., q. t. auhero.

Peterwardeiner Gar. Urt. Diftr.

Grunwald, Beneditt, Sptm. v. Feuerwerks . Rorps, q. t. aubero.

Ingenieur-Korps.

Tunkler von Treuimfeld, Andreas, Obl., z. Kapl. Zatti, Guido, Ul., z. Obl.

Sappeur : Rorps.

Drecheler, Joseph, Ul., i. Obl. Belgl, Emanuel, Kad. Sappführ., j. Ul.

1. Buttominer Militars Grenge Rordon ge Bataillon.

Lipovdid, Georg, Berloth, Lude. 1. Geb. Rl., 3. Uls. 1. Geb. Rl. Schiffiter, Alops, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Feldw. b. C. S. Frang Karl J. R.

Ingenieur-Atademie.

Shyczy be Cadem und Affaturth, Bela,

Bela,
Boegeli, Arnold,
Joëlson, Robert Ritter von,
Forcart, Rudolph,
Beig von Schleußenburg, Beinrich,
Romano, Albert,
Rönig, Anton,
Tschopp, Anton,

Armee = Uls. der zweiten Gebührs-Rlaffe, z. Uls. im Ingenieur-Rorps.

Ausländische Orden, und die allerhöchfte Bewilligung dieselben zu tragen, erhielten:

Seine Taiferl. Soheit der Durchlauchtigste Erzherzog Rarl Ferdin and, FME. und Divisionar in Bohmen, das Großtreuz des sizilianischen St. Ferdinand-Ordens.

Bidn, Ferdinand Graf, FML., Stadts und Feftunge-Koms mandant zu Benedig, bas Großtreuz bes hannöverschen Guelphen Drbens.

Malkovsky Edder von Damm walden, Ignas, FMS. und Divisionär in Galizien, das Ritterkreuz 1. Kl. des parmaischen Konstantin- St. Georg-Ordens.

Richer, Laurenz Ritter von, GM. am hofe zu Parma, bas Rommandeurkreuz bes königl. belgischen Leopold Drdens.

Buratovich von Flaggentreu, Johann, Linienschiffs-Rapitan, bas Rommandeurfreuz des fizilianifchen Ordens Franz des I.

Deym und Strites, Frang Graf, Obst. v. Raifer Ritolaus Suf. R., bas Kommandeurfreuz bes turbeffischen goldenen Lowen-Ordens.

Rig von Ellem er und Ittebe, Ernft, Obft. v. Ernft August König von Sannover Sul. R., das Kommandeurkreuz 1. Kl. des hannoverschen Guelphen - Ordens.

oftr. milit. Beitfdr. 1847. III.

Rlebelsberg, Bengel Graf, Obft. v. Raifer Ferdinand Chev. Leg. R., Adjutant und Dienftfammerer bei Geiner tonigl. Bobeit dem Durchlauchtigften FM. Griberjog Ferdinand d'Efte, den ruffifden St. Unnen : Orden 2. Rl.

Bentheim-Steinfurth, Bilbelm Fürft, Daj. v. Dring Bobenlohe-Langenburg 3. R. , das Rittert. eus des tonigl. preußischen Johanniter-Ordens.

Efterhagy von Galantha, Alexander Graf, Majr. v. Ernft August Ronig von Sannover Buf. R., das Rommandeurfreug 2. Ri. des hannoverfchen Guelphen . Ordens.

Beller, Friedrich, Major im Generalquartiermeifterftabe, das Ritterfreug des fonigl. murtembergifchen Reon:, und des großherzoglich badifchen Babringer Lömen. Ordens.

Lamquet, Beinrich, Sptm. v. 9. Jag. Bat., das Ritterfreug des figilianifden St. Georg . Ordens.

Jvanoffich von Ruftenfeld, Friedrich, Schiffs-Lieutenant, das Ritterfreug des figilianifchen St. Georg : Ordens.

Radofp von Radas, Allerander, 1. Rittm. v. Palatinal Buf. R., das Ritterfreug des hannoverichen Guelphen - Ordens.

Bylandt=Rheidt, Arthur Graf, Ul. v. 2. Urt. R., ben ruffischen St. Unnen : Orden 3. Rl.

#### Pensionirungen.

Grünne, Philipp Graf, Gen. d. Rav., und 2. Inhaber des Uhl. R. G. B. Rarl.

Daradauer Gdler von Beigenau, Georg, Dlag-Dbft. s. Prag, als GM.

Solera, Frang, Dbft. v. G. S. Ferdinand d'Efte 3. R., und Grenad. Bat. : Rommandant, als GM.

Lagarich von Lind ar o, Joseph Baron, Obfil. und Fe-flungs-Rommandant ju Cattaro, ale Oberft. Remele, Johann, Plat-Maj. g. Bermanuftadt, als Obfil. Blandardt, Ernft, Daj. v. Deutschmeifter J. R., und Grenad. Bat. = Rommandant, mit Obfilts. Rar.

Rrutta, Rarl, Daj. v. Bocher 3. R. Radesky de Rades, Karl Graf, Maj. v. E.H. Sigismund J. R.

Brifchers, Michael, Rittm , angeftellt im E. E. Rriegs-Archiv, ale Maj.

Gollub, Frang, Spem. v. Raifer Ferdinand J. R.

Pruder, Joseph, Optm. v. Deutschmeifter J. R.
Dominkovich, Florian, Sptm. v. Wimpsfen J. R.
Rieben Edler von Riebenfeld, Joseph, Optm. v.
Piret J. R.
Daydut, Mathias, Optm. v. Koudelka J. R.
Descovich, Spirid., Optm. v. E. H. Rarl Ferdinand J. R.
Potorny, Alops,
Bilmans Edler von Wilden.
Pring Emil
tron, Karl,
Münzer von Marienborn, Bingeng, Optm. v. Broodec Gr. J. R.
Telleti, Michael, Optm. v. 2. Szetler Gr. J. R.
Mihailasch, Johann, Optm. v. 2. Ballachen Gr. J. R.
Egen, Joseph, Optm. v. 2. Gar. Bat.
Rassarini. Johann. Optm. v. Marines Genies Korps.

Rassarini, Johann, Optm. v. Marine-Genie-Rorps. Amaffan von Amaffo et Brognan, Rarl, 1. Rittm. v. Raifer gerbinand Rur, R. Duntoffn, Daul von, 1. Rittm. v. Szefler Suf, R.

Puntofto, Paul von, 1. Rittm. v. Sgeller Suf. R. Pruf ch at, Johann, 2. Rittm. v. Raifer Ferdinand Chov. Beg. R.

Rosenet, Anton, 2. Rittm. v. König von Sardinien Dus, R.

Gründl, Bingeng, Obl. v. G. B. Rarl J. R. Chernel von Chernelbaja, Bingeng, Obl. v. G. B. Ludwig J. R.

Berger, Stephan, Obl. v. Pring von Preußen J. R. Billani, Karl Bar., Ul. 1. Geb. Kl. v. Palombini J. R. Oreschanin, Maximilian, Ul. 1. Geb. Kl. v. 1. Banal Gr. J. R.

Eghen, Rarl von, Ul. 1. Geb. Al. v. Raiser Ferdinand Jag. R. Rocy, Joseph, Ul. 1. Geb. Al. v. 2. Buttowiner Milit. Greng=Rordons Bat.

## Quittirungen.

Romloffy, Ludwig von, 1. Rittm. v. Kaiser Riedans Ouf. R., mit Rgr.
Rolos vary, Ludwig von, Obl. v. Ficquelmont Drag.
R., mit Rittm. Rar.
Buffeul, Olivier Graf de, Ool., v. Windisch Sept.
Chev. Leg. R., mit Rar,
Rolnar, Karl, Obl. v. Sappeur Rorps.
Rolnar, John, v. Sappeur Rorps.

Rerner, Eduard, Ul. 1. Geb. Al. v. Pring Beopold beider Sigilien 3. R.

Rorren, Karl, Ul. 1. Geb. Al. v. Latour J. R.

Racs, Frang von, Ul. 1. Geb. Al. v. Pring Guftav von Bafa 3. R.

Albertoni, Rarl Conte, III. v. Ronig von Sarbinien Suf. R., mit Kar.

Felletti, Georg, Fregatten . Sabnrich.

Beonhardi, Abolph Bar. von, Ul. 2. Geb. Rl. v. Pring Leopold Beiber Sigilien J. R.

Somme, Georg, Ul. 2. Geb. Rl. v. Pring Emil von Deffen 3. R.

#### Berftorbene.

Sar, Ludwig Edler von, Obstl. v. Mazzuchelli J. R. Piquet Edler von Stensburg, Friedrich, Obstl. v. Deß J. R.
Bi man pi, Johann von, Obstl. und Auditorv. Genie-Rorps. Rattovich, Woises, Hytm. v. 2. Banal Gr. J. R.
Leiner, Konstantin, Hytm. v. 4. Jäg. Bat.
Ralchberg, hermann von, Rapl. v. Gyulai J. R.
Morel, Michael, Obl. v. Wallmoden Kür. R.
Glaser, Gallus, Ul. 1. Geb. Kl. v. Nugent J. R.
Zuhrmann, Jgnaz, Ul. 1. Geb. Kl. v. Prinz Gustav von

#### Berbefferungen.

Im V. hefte auf Seite 188 Zeilen 7 und 8 von unten: Bon ben im Gefecht bei les Lufiettes am 1. Mart 1814 genannten Ausgezeichneten gehören die hauptleute Boffard und Stie big, bann Oberlieutenant Görger, ju ben 1% Rompagnien bes t. t. Linien: Infanterie- Regiments Bogelfang Mr. 47 (jest Graf Rinsty), welche an der Eroberung bes Dorfes Tairier rühmlichsteil genoms men haben.

Im VI. hefte auf Seite 339 ift Zeile 18 von oben, nach dem Worte "daß" ber Sat einzuschalten: "Die Sarstvrifchen Briefe eigentlich die Sauptgrundlage bilden, von denen es bekannt ift, daß"

Belle 20 von unten ift gu lefen: "Co beift es g. B. auch im Eeben Gugens Seite 4 bes 1. Banbes, u. f. m."

## Destreichische militärische

## Zeitschrift.

## Achtes Beft.

In omni autem praelio non tem multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Provisorischer Rebatteur: Anton Pannasch.

, ,

Wien, 1847.

Gebruckt bei A. Strauf's fel. Witive & Sommer.

(In Rommiffion bei Braumaller und Geibel.)

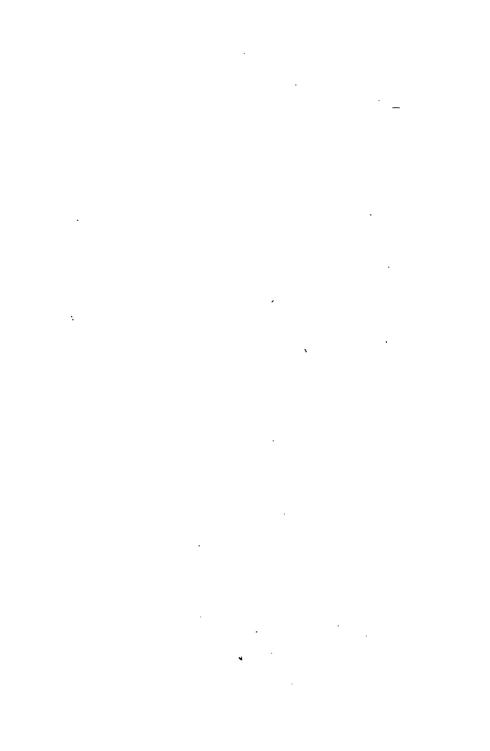

# I. In Spenen

aus ber Geschichte bes f. f. Husaren = Regiments Szekler Nr. 11 in ben Felbzügen 1793 — 1798.

Aus dem Tagebuche des f. f. Generals Baron Geringer.

3 weite . Abtheilung.

1. Ereffen bei Beftheim, Ochweigenheim und Lengenfeld am 19. Juni 1794.

Erft bann, als bas Bentrum ber toniglich preußischen Urmee im Juni 1794 bis Raiferslautern vorgeruckt mar, tonnte fich auch bie faiferliche Urmee unter ben Befehlen bes Bergbas Albrecht von Sachfen . Tefchen vorwarts in Bewegung fegen, und bies erfolgte am 5. Juni. Das Szetler Sufaren = Regiment, welches bisher in bem zweiten Treffen gestanden, tam am 4. auf die außersten Borpoften unter bie Brigade bes Gen. Baron Raraczai ju fteben. Das erfte Treffen bezog ein Lager zwischen Barthaufen und Berghaufen, und bas zweite binter bem Speierbach bei Dutten bofen. Das Saupte quartier mar ju Opeier. Um bie Rommunitagion ber taiferlichen Urmee mit ben Magaginen bes rechten Rhein-Ufers abzukurgen, murbe gleich nach bezogenem Lager bei Retich eine Schiffbrude über ben Rhein gefchlagen. - Die Borpoftentette ging von Philippsburg nach ben Mettersheimer Sofen ober Klein; Solland, bann über ben Bergruden vor Seiligenstein, vor Schweigenheim, Beingarten bis Freimersheim, wo biefelbe an die preus fifchen Vorposten stieß.

Die frangofifche Urmee ftand in einer gleich gebrangten Stellung vor Bermerebeim und Candau, und hatte zu Langenfeld, Beftheim, Loftett, Klofter Sambach, Softett, u. f. w., bis an das Gebirge fehrzahlreiche Kavallerie- und Infanterie-Detaschements aufgeftellt.

Der schmale Bergrücken, welcher beide Atmeen trennte, war für die außersten Vorposten beider Theile von der größten Wichtigkeit. Wer diesen ausschlüssig und allein besaß, dominirte die Stellung der Gegner. In unserem Besiße wurde dadurch die Posizion der feindlichen Armee beherrscht, ihr rechter Flügel, bei Germersheim, einem Anfalle von kaiserlicher Seite ausgessetz, und Landau zu decken, hatte der Feind jene starken Detaschments ausgestellt, und seine Stellung bei Germersheim auf das sorgfältigste verschanzt. Des Nachts zog der Feind jederzeit seine äußersten, zu sehrexponirten Posten ein, und stellte sie, bei Tage wieder auss

Das Szeller Husaren-Regiment hatte, wie gesagt, ben wichtigsten außersten Posten zu bestreiten. Daffelbe erhielt von dem die ganze Vorpostenkette kommandirens. den FME. Baron Fabri und dem Brigadier GM. Baron Karaczai den Auftrag, die vor Westheim des Nachts eingezogene feindliche Vorpostenkette zu besehen. Als der Feind am 19. Juni die Wegnahme seines Postens gewahrte, ließ er sogleich mehrere Eskadrons vorsrücken, um denselben mit Gewalt wieder einzunehmen. Das Regimens hatte diesen Fall vorgesehen, und kand

in Bereitschaft. Das Befect mar febr bigig, und murbe bald auf ber gangen Borpoftenlinie ber faiferlichen Urmee allgemein. Szefler Bufaren vertheibigten ben einmal befetten Doften auf bas fandbaftefte, ichlugen bes Reinbes wiederholte Ungriffe jurud, und ließen ibm beinen Terran gewinnen. Da bas Befecht immer bartnactiger murbe, fo ließ ber B3M. Fürst Sobentobe bie Grenas biere und mehrere Infanterie Bataillons bes erften Ereffens vorruden, um mit ten Erfteren bem Reinte bei Odmeigen beim und mit ben Letteren vor gengen= felb die Spige ju bieten. Das Referregefdug murbe auf beiben Bertheibigungepunkten vortheilhaft aufgeführt', und Becfan Sufaren gur Dedung ber linten Rlante ber Gzetter Sufaren aufgestellt. Der Frind batte in biefem Beitpunkte febr gablreiche Infanterie- und Ravallerie = Rolonnen auf ber Germersbeimer und Canbauer Chauffee, nebft vielem Befdute, vorruden laffen. Seine Sauptmacht jog auf der Landauer Chauffce beran, und beren Bortrab, aus brei, jede bei 400 Reiter ftarten Abtheilungen bestebend, naberte fich im starten Galopp unferer Stellung.

Der Feind hatte die List gebraucht, gleich hinter ber ersten in Fronte vormarschirenden Ravalleric-Abrhei: lung acht Stücke reitender Artislerie nachführen zu lassen, welche wegen dem großen Staub nicht bemerkt werden konnten. Der Szekler Sufaren Oberstlieutenant Ludwig von Daniel griff mit verhängtem Zügel die erste feindzliche Ravallerie-Abtheilung zwischen Schweigenheim und Weingarten mit seiner Division an. Schon war dieselbe auf eine halbe Pistolenschussweite an die feindliche Fronte gesprengt, als die Ravallerie auf ihren beiben Flügeln rechts und links zurücksprengte, ihrem Ravallerie Se-

icute Offnung machte, und mit einem folden Rach brud auf biefe Divifion aus ben Beiduten fenern lief. daß 10 Mann todt auf bem Plate blieben und 20 verwundet wurden. Dadurch gerieth die Division in einige Unordnung. Der Oberft von Borra aber, welcher mit bem Refte bes Regiments in Bereitschaft ftanb, griff mit ber fich fonell ralliirten Oberftlieutenante und ben 2 anderen Divifionen ben Beind mit ber größten Entfoloffenbeit an, warf ibn, und entrig ibm bie augenblicklich errungenen Bortbeile. Schrecklich mar bas Santgemenge. Die Szefler Sufaren fochten mit größter Bravour, und warfen ben Feind; wobei fie durch bas Becfap. iche Sufaren . Regiment rubmlichft unterftust murben. Nach einem ber heftigsten Sandgemenge, in bem beiberfeits viel Blut vergoffen murbe, jogen fich bie beiben Regimenter Szekler und Becfan auf die Rlugel ber Infanterie, und ließen bem Ranonenspiel freien Lauf, wels des bis zwölf Uhr Mittags auf bas lebhaftefte fortmabrte, und erft bann ein Ende nabm, als ber größte Theil bes frangofifchen Gefdutes bemontirt mar. Der Reind jog fich endlich, nach einem Berlufte von 207 Todten, noch weit mehreren Bermundeten und 65 Befangenen, nebft 38 Pferden, welche die Sufaren erbeutet batten, juruck - In biefem Lage batte bas Regiment Szetler fart gelitten. Der Oberftlieutenant von Daniel und Lieutenant Bodolla murben, ber Lettere tobtlich. bleffirt. Der übrige Berluft betrug:

| an | Todten .    |   | ٠ | • | 139    | Mann , | 26 Pferbe |    |  |
|----|-------------|---|---|---|--------|--------|-----------|----|--|
| 22 | Bermunbeter | t | • | • | 21     | "      | 38        | "  |  |
| 29 | Gefangenen  |   | • | ٠ | 3      | "      | 8,        | ,, |  |
| "  | Bermißten   | • | • | ٠ | 1      | "      | 1         | 99 |  |
|    | Quifamman   |   |   |   | 20 man |        | 72 006000 |    |  |

Bufammen . 38 Mann, 73 Pferbe.

#### 2. Treffen bei Schweigenheim am 2. Juli 1794.

Das am 19. Juni mifflungene Unternehmen bes Beindes benahm ihm den Duth nicht, noch einen zweiten Berfuch ju machen, und alle feine Rrafte aufzubieten, unfere und bie alliirte toniglich preußische Urmee aus ihren Stellungen ju bringen. 2m 2. Juli wollte ber Reind die Muirten überfallen. Bu diefem Ende griff er mit Tagesanbruch die gange Borpoftenkette beiber Armeen mit ber größten Seftigfeit an. Drei Regimenter frangofifcher Ravallerie rudten auf ber Landauer Chauffee, Morgens brei Ubr, von Beingarten mit ber größten Borficht gegen bas bei Och weigen beim gelagerte Gzeller Bufaren = Regiment, und murben daffelbe, obgleich es gang in Bereitschaft ftanb, überwältigt baben, wenn nicht bie Patrullen auf bas machfamfte ibre Pflichten erfult und ben Rapport nicht zeitlich genug erftattet batten , daß ber Feind ftart und beftig vorructe. Das Regiment batte noch eben Beit, aufzusigen und bem Reinde in Ordnung entgegen ju ruden. Es griff ibn, mit bem Gabel an, und warf ibn. Becfan Bufaren, bie jur Unterftutung berbeieilten, machten ben Gieg volltommen, und beforberten bie Flucht bes Feindes. Deffen Abfichten murben, nach einem Berlufte von 315 Tobten, 73 Gefangenen und 83 erbeuteten Pferben, gang vereitelt. - Gleich nach ber erften Marmirung rudte bas erfte Treffen jum Soutien ber Ravallerie vor; worauf ber Feind fich gang in feine Pofizion gurudigeg, und nur durch seine Tirailleurs bis Abends die Armee beunrubigte. -

Muf der koniglich preußischen Seite waren bie

Feinbe glücklicher; benn es gelang ihnen, bei zwei Stunden Terran zu gewinnen. Um dem weiteren feindlichen Bordringen jedoch Einhalt zu thun, wurden aus dem kaiserlichen zweitelt Treffen einige Bataillond Infanterie und das Regiment Walbeck Dragoner nach Gome mersheim detaschirt. Durch diese Gilfe wurden die feindlichen Kolonnen, welche fich feffegen wollten, und ben hartnäckigsten Widerstand leifteten, in ihre alte Stellung zurückgedrück, Fraischach durch kaiferliche und Freiemersheim durch königlich preußische Truppen wieder beseseht. Auf diese Art dauerte bas Gesecht bis zum Abend.

Das Gzeffer Sufaren . Regiment batte fich in biefem Treffen neuen Rubm erworben; benn blos beffen Bachfamteit und die Sapferteit in dem Angriff auf Die btei feindlichen Ravallerie = Regimenter bewahrten bie faiferliche Armee vor einem Überfalle. Der Berft von Borra und Oberftlieutenant von Daniel baben bas Regiment mit ber größten Entidloffenheit vorgeführt, und Erfterer bat fich bergeftalt vorgewagt, bag bie feinbliden Dragoner icon nach ibm griffen, um ibn gefane gen zu nehmen. In biefem Augenblicke fprengte ber Rorporal Johann Rorda berbei, ftellte fich zwischen feinen. Oberft und beffen Gegner, fing bie feinblichen Siebe auf, und rettete ben Obeift aus ber augenscheinlichften Gefahr. Er erhielt bafur bie golbene Debaille. Bugleich empfingen wegen ihrem Boblverhalten bie filberne Mebaille bie Korvorale Joseph Bartalis und Cabislaus Cfato, bann bie Gemeinen Joan Tomuga, Samuel Fekete, Johann Dity, Paul Olin und Joseph Bartalis. Diefe Mannichaft bat nicht nur allein eigene Regiments - Rameraden, fondern auch Offiziere von Becfan ... Bufaven, aus ben größten Gefahren befreit "unb

errettet. Der Berluft bes Regiments am 2. Juli be-

Tobten . . . 7 Mann 9 Pferbe Bermunbeten . . 13 , 20 , Busammen . 20 Mann 29 Pferbe.

## 3. Gefecht bei Schifferstadt am 14. Juli 1794.

Da der Feind auf seinem rechten Flügel gegen die kaiserliche Armee nichts auszuführen vermochte, so richtete er sein hauptaugenmerk auf die preußische Armee. Es gelang den feindlichen Bemühungen wirklich, in der Nacht vom 12. jum 13. in dem vogesischen Gebirge einen starken königlich preußischen Posten bei dem sogenannten Schänzel zu forciren und durchzubrechen. Obgleich am 13. Juli 7 Bataillons kaiserlicher Infanterie und 2 Regimenter husaren den Preußen zur Unterstützung betaschirt wurden, so konnten die preußischen Generale sich doch in ihrem einmal angetretenen Rückzuge nicht aufhalten. Dies bewirkte, daß am 14. Juli die ganze kaiserliche Armee sich hinter die Rehbach zurückzog, und bei Schiffer stadt ein Lager nahm.

Das Szeller Husaren Regiment hatte bei dem Korps des F3M. Graf Wartensleben, auf der Chausse von Schweigenheim nach Speier, die Arrieregarde zu machen. Es retirirte in der besten Ordnung en echiquier, unter beständigem Plänkeln, bis Schifferstadt, wo dasselbe in die Brigade des Generals von Sotze zu stehen kam: — Gegen Abend rückte der Feind mit einer sehr starken Kolonne Infanterie und Kavallerie gegen Genez ral Hohe vor, und wollte bessen Posten forciren. Die

größte Beharrlichkeit der taiferlichen Truppen aber und zwei von dem Szekler Sufaren : Regimente in einem gut gewählten Beitpunkte auf die feindliche Infanterie gemachte Attaken vereitelten das Borhaben der Feinde gänzlich. Der Berluft des Regiments war an diesem Tage

an Tobten . . . 6 Mann 9 Pferbe

- " Berwundeten . . 1 " 2 "
- " Bermißten . . . 2 " 2 "

Bufammen . 9 Mann 13 Pferbe.

Am 16. Juli ging die kaiferliche Oberrhein-Armee auf das rechte Ufer des Rheines zuruck, und lagerte fich bei Manheim, Schwehingen und Stollhofen. Das Husaren Regiment Szeller marschirte von Manheim nach Rastadt, und bezog dort am 22. Juli das Lager an der Murg. Im August kamen die Szeller Husaren zu bem Korps des FBM. Graf Benzel Kolloredo bei Stollbosen. Im Oktober bezog dasselbe, wegen der schlechten Bitterung, Kantonnirungen, — und Ende November rückte dasselbe in die Binterquartiere zwischen dem Neschar und Main. Bährend dieser Zeit wurde immer ein Theil des Regiments zur Besehung der Posten am rechten Rhein-Ufer, dann in der Manheimer Brückenschanze auf dem linken Ufer, verwendet.

## 4. Gefecht bei ber Brudenfchange vor Manbeim im Dezember 1794.

Noch ju Unfang Dezembers hatten die Franzofen bei Mundenheim, Maudach und Oggersheim Schanzen aufgeworfen, vor Mundenheim gegen die Manheimer Abeinschanze Laufgraben eröffnet, und auch einige Batterien gebaut, um aus felben die Abeinschanze und Manheim zu

beangftigen. Im 10. Dezember griffen die Frangofen die Borpoften bei Munden beim an, und murben von einer balben Estadron Steller Sufaren guruckgetrieben. Diefem Blugel murben 2 Mann, 2 Pferbe vermundet.

Am 16. wurden die erwähnten feindlichen Berke zerftort. Zuch die Oberftlieutenants-Division der Szeller husaren hatte bei dem hierzu unternommenen Ausfalle träftigst mitgewirkt. Dies hielt jedoch die Franzosen von neuer Thatigkeit nicht ab; obgleich fie mit einem Berslufte von einigen hundert Todten zurückgeschlagen worden. Sie aproschirten, ungeachtet des Feuers aus der Festung und aus der Schanze, dergestalt, daß sie durch Burfs und Feldgeschütze mit Erfolg Beide erreichen konnten.

Es hatte zwar ber Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen ben Entschluß gesaßt, am 20. Dezember mit 20,000 Mann bei Ketsch über ben Rhein zu sehen, bis an die Rehbach vorzurücken, die seindlichen Truppen bis an das Gebirge zu drängen, und die Manheimer Brüsdenschanze zu deblockiren. Zu diesem Ende waren auch bereits das Korps zwischen Schwehingen und Hockenheim versammelt und zum Übergang alle Disposizionen gemacht. Der Rhein hatte aber plöglich einen so gewaltigen Eisgang, daß das Unternehmen nur mit größter Gesahr des Korps hätte ausgeführt werden können. Der Übergang mußte also unterbleiben, und die Truppen wurden wieder in die Winterquartiere verlegt.

Da die Frangofen ihren Rucken burch ben ftarten Eisgang gebeckt faben, so faumten fie nicht, ihr Borbaben auf die Rheinschanze auszuführen. Im 24. Des zember. Abends acht Uhr fingen fie an, aus 12 Kanonen und mehreren Saubigen die Festung und die Schanze

ju beschießen und ju Bewersen. Auf bie Rheinschanze unternahmen sie zugleich einen heftigen Sturm, welcher jedoch abgeschlagen wurde. Nach einem eine halbe Stunde fortgesetzen Kandnenseuer, welches in der Festung Mans beim viele Gebäude beschätigte, murde ein Vertrag abzelchoffen, in welchem sestgeset wurde, daß die Rheinschloffen, in welchem sestgeset wurde, daß die Rheinschloffen, in welchem sestgesetzt wurde, daß die Rheinschloffen, in welchem sestgesetzt wurde, daß die Rheinschloffen, den Franzosen übergeben werde, und daß die Franzosen gegen Manteim so lange die strengste Neutralität bestächten würden, die nicht der Kriegssschauplat auf das rechte Rheinsulfer übergeben würde.

— Bis zum Morgen des 25. Dezembers war die Rheinschanze von unseren Truppen geräumt, und wurde dunn von den Franzosen besett.

5. Rettung ber Schiffbrude bei Manheim im Februar 1795.

Das Thauwetter, welches zu Ende des Janners 1795 eingetreten war, hatte wieder nachgefassen. Der Anfang des Monats Februar war frostig, und die Sieblete des Rhelits wutbe neuerdings fest. Im 10. sing aber das Wetter statt zu thauen an, und wurde endlich so gelind, daß am 12. das Eis brach, und der Rhein wieder ging. Der gewaltige Eisstoß hatte viele Pontons der abgedrochenen Brucke von Manteim bis in die Geziend von Sandhofen, den größeren Theit aber bis Lampertheim, mit sich fortgeführt. Diese Pontons liesen Gefahr, dem Feinde in die Hände zu fallen. Sie wären ohne Rettung verloren gewesen, wenn nicht ber Mittmeister von Szelely durch persönliches Beispiel seine Getter Husaren aufgemuntert hätte, zur Rettung der Pontons alle Kräfte anzuwenden. Dieser Rittmeister

magte sich mit einigen Susaren in einen Fischernachen, und ruderte zwischen ben gewaltigen Gisschollen mitten in den Rhein. Obgleich die feindlichen Piketer heftig auf ihn feuerten, so-hielt ihn dies doch van seinem Borbaben nicht ab. Durch seinen Beispiel brachte er es dahin, daß die am Ufer bei Lampertheim besindlichen Fischer nachen von der Mannschaft des Gnulaischen Freikorge und pon dem Pontonier-Detaschement bestiegen, und alle Pontons glücklich gerettet wurden.

6. Die Gefechte vor Manheim am 23. und 24. Geptember 1795.

Um die Mitte Uprile 1795 jog bie prenfifche Armes, nach dem in Bafel mit Frankreich geschloffenen Frieden, aus dem Bebiete von Darmftabt und ber benachbarten Rheingegend ab. Die Gzeller Sufgren befesten einen Theil ber geräumten Landschaften. 3br Stab tam am 12. April nach Pfungstadt, und bas Regiment murbe ju bem Referveforps, in die Brigade Degenfdilb eingetheilt. Das Regiment fand bis jum 24. Upril in engen Rantonnirungen. Der Ctab fam jedoch an biefem Sage nach Erfelden, am 29. nach Bibesbeim, bas Regiment in die Kantonnirung von Konigstetten bis Lampertheim. Bier blieb das Regiment bis jum 18. Juni, wo ber Stab nach Biblis, die Eskabrons in die benachbarten Ortschaften verlegt wurden. Um 1. Juli tam bas Regiment in die Brigade Bote, blieb aber in feinen bisberigen Quartieren bis jum 3. Muguft, an welchem Sage ber Stab mit 2 Estadrons nach lorich verlegt murde. Um die Mitte des Monats wurden die Truppen jufammengezogen. Das Regiment vereinigte fich am 17. August bei Corich, und ructe am 18. in bas Lager bei

Sawebingen, wo ber AD. Graf Clerfait fein Sausquartier nahm. Im 23. Anguft marfderte bas Regiment gut ber Oberrhein-Armee bei Gen, b. Rav. Graf Burmfer. Es traf am 29. bei Offenburg ein, und bezog bort am 31. eige Rantonnirungen. Die Unbaufung einer bebeutenben frangofifchen Truppenmaffe am Rieberrbein, bei Andernach, Ling, u. f. w., im Ergfift Roln, batte , jur Folge, bag ein Rorps ber Oberrhein : Armee von 11 Bataillens, 18 Estabrens nach Beibelberg in Marich gefett wurde, bei bem fich auch bas Szeller Regiment befant. Babrent bem Darfche erhielt ber Korpfommandant ADR. Baron Quosbanovich am 17. ju Supvenbeim bie Machricht, bag ber Feind Manbeim bebrobe. Der Marid wurde foleunigft fortgefett, und Sieller Sufaren trafen am 20. Geptember bei Danbeim ein, dis eben biefe Stadt von ber Eurpfalzischen Regierung an die Frangofen übergeben wurde. FDR. Quosbanovich bezog mit feinem Rorps die Lager bei Beibelberg und Bislod. Um 22. brachen feindliche Patrullen aus Manbeim vor, und es tam bei Bieblingen mit ben auf Borpoften ftebenben Ogetler Sufaren ju einem Scharmagel. In ben nachften Tagen ftellte bie frangofifche Befatung von Manbeim ihre Borpoften bei Ebingen, und lieft gegen Odwegingen ftreifen.

Der Feind hatte in dieser Zeit zu Manheim ansehns liche Verkarkungen von Infanterie und Kavallerie an sich gezogen, und alle Vorbereitungen zu einem Hauptsangriff gemacht. Der FME. Baron Quosdanovich erhielt am 23. Geptember Rapport, daß der Feind an beiben Nedar. Ufern vorrude. Deffen Hauptmacht zeigte sich auf dem linken Nedar-Ufer, wo eine starke Kolonne Infanterie, Kavallerie und Geschütz gegen Wieblin-

gen vorging. Bei Ebingen folug fich ein Theil ber Infanterie in ben Bieblinger Bald, und pflangte 4 Stude an ber Balbfpige auf. Die Ravallerie eilte ber vorrudenden Oberftlieutenants-Division ber Szeller Sufas ren entgegen, und fiel diefelbe mit größter Beftigfeit an, mabrend fich die frangofifche Infanterie mit einem gegen ben Balb vorrudenben Bataillon von Bartenss leben und einer Estadron Sobenzollern Ruraffiere ins Befecht verwickelte, und bas weitere Borbringen berfelben burch lebhaftes Ranonenfeuer zu verbindern trachrete. Seftig und bartnadig mar ber Unfall ber feinblichen Ravallerie, unterftutt burd bas flankirende Ranonenfeuer aus bem Balbe, auf bie Szefler Bufaren = Die vifion. Die Standbaftigfeit und die zwedmäßigen Dispofizionen des Oberftlieutenants von Daniel aber, welcher ben Reinden überall zuvortam, boten beren Unftrengung und Ubermacht Eros. Rittmeifter Gabriel von Bento brach mit seinem Flügel mitten in die haufenweise angreifende feindliche Ravallerie ein, trennte ibre Reiben, bieb viele Reiter nieber, und folug, mit bem ben Reft ber Division berbeiführenden Oberftlieutenant von Da. niel, die gange feindliche Ravallerie bis binter Ebingen jurud. Bento nahm 12 Chaffeurs gefangen, und erbeutete 18 Pferbe. 25 Frangofen blieben tobt auf bem Plate. Szefler Sufaren batte feinen Tobten, und von ben 7 leicht Bermunbeten ging teiner ins Spital. -Die in bem Balbe postirte feinbliche Infanterie, burch bie Blucht ihrer Ravallerie in Schreden gefett, fluchtete fich in größter Gile, und konnte kaum ibre bemontirten 4 Kanonen mit fortbringen. -

Muf bem rechten Redar-Ufer mar ber Feind glude licher. Er rudte mit einer ftarten Rolonne auf Ochries-

beim, und Druckte bas Glavonier Bataillon zurud, welches sich theils im Gebirge bei dem Kloster heiligensberg, theis mischen bem Heiligenberg und Handschuhsbeim postirte und sich mit 2 Kompagnien an die Chausses vor diesem Orte lehnte. Der Feind faßte Posto in Schuesheim, und hemmte haburch die Kommunikazion mit dem Korps das FMLts. von Zehentner. Um die Mittagszeit hatten beide Gesechte ein Ende, und die Nocht und die Nacht hindurch war Alles ruhig.

Non den feindlichen Gefangenen hatte der FME. Drosdanovich zerfahren, daß am heutigen Sage der feindliche General nichts anderes zur Absicht hatte, als eine starke Retognoszirung vorzunehmen, welche ihm abet, außer den Sodten und Gefangenen, noch bei 120 Berwundere gekoftet hatte. "Der Plan des feindlichen Beneralsz" sagten die Gefangenen ferner, "ziele dahin, worgen, als den 24. Geptember, mit aller Macht das kaiserliche Korps bei Geidelberg anzugreisen, und kofte es, was es woste, durchzubrechen; wozu auch bereits alle Disposizionen getroffen waren."

Muf diese, auch durch andere Umstände und erhaltene Kundschaften bekräftigte, Nachricht befahl Quosdanovich dem Gen. Baran Karaczap, in der Nacht die Bataillons Kaunis und Erzherzog Karl und so viel Karvellerie, als der General entbehren könne, nach Seidels berg abzuschien. Die Bataillons marschirten gleich ab, und die Szeller Husaren Oberstense und Majores ersten Eskadronen folgten ihnen nach. Beide Husaren Sekadrons wurden auf dem rechten Neckar-Ufer, an dem rechten Flügel bei Hand ich uhsheim aufgestellt, und die schwere Kavallerie, dann Dragoner, durch die Husssaren von den Vorposten abgelöft.

Am 24. Geptember um acht Uhr Morgens rückte ber Frind mit 8000 Mann Kavallerie und Infanterie gegen Wieblingen, mit einer Kolonne über Schwestingen auf Wisloch, an dem linken Neckar-Ufer, — und mit 12,000 Mann auf dem rechten Neckar-Ufer gegen Sandschubsheim vor, wohin er seinen Sauptangriff richtete. Beide Kolonnen führten zahlreiches Gesschütz mit sich.

Der FMC. Baron Quosdanovich und Gen. Baron Raraczap erwarteten bei Beibelberg und Wisloch ben Feind in Schlachtordnung. Gen. Baron Bajalich fommandirte das Korps bei Bandschuhsheim auf dem rechten Neckar - Ufer, der Gen. von Fröhlich jenes bei Wieblingen, und der Oberstlieutenant Graf Klenau von Kaiser Dragoner vertrat die Stelle des Chefs vom Generalquartiermeisterstabe. Der Plan war, den Angriff des Feindes auszuhalten, und die Ankunft des Korps des FMCts. Behentner, welcher im Rücken des Feindes, von Weinheim her, Diversionen machen sollte, abzuswarten.

Der Feind rlicke in einem gleichen Allignement an beiden Recar - Ufern vor, und schickte seine Ravallerie voraus. Um neun Uhr Bormittags wurden die kaiserlischen Borposten von Sandschuhdheim die zu dem Bleidelst beimer Forst angegriffen, der erste Anfall aber durch Szekler Husaren abgeschlagen und die französische Ras vallerie zurückgeworfen. Diese rückte jedoch bald wieder mit zwischen sich eingetheilten Infanterie-Tirailleurs vor, erneuerte das Gesecht, und brachte auf dem rechten Medar, Ufer zwölf Stück acht- und sechzehnpfündige Kanonen, nebst Haubigen, — auf dem linken Neckar- Ufer acht Stücke mit. Das heftigste Feuer hielten die

4 Estadrons Szectler Sufaren an beiben Nedar : Ufern auf bas ftandhafteste bis um die Mittagszeit aus.

Um eilf Uhr Bormittags rudte eine feinbliche Infanterie in ftarten Rolonnen in Fronte, unter Beafinftigung ibres Ranonenfeuers, swiften bem rechten Redar-Ufer und Sandicubsbeim in ber Ebene, und eine anbere Infanterie-Rolonne von Labenburg auf Sanbidubebeim gerade, unter bem flingenden Spiele, vor, und brob. ten, mit bem Bajonnett einzubringen. Diefes war ber entscheibenbe Mugenblick fur bie Operationen beiber taiferlichen Urmeen, welche von einander getrennt murben, wenn es bem Seinde gelang, bier burchzubrechen. Die Reinde versprachen fich bie Erreichung ihres 3medes, weil fie breimal an ber Babl ftarter und auch bereits in bein Gebirge gegen ben Seiligenberg vorgedrungen maren. -In biefem Momente baten von Steffer Sufaren Rittmeis fter Mexander von Szefeln und Oberlieutenant Inten von Bajer ben Oberftlieutenant Graf Klenau, mit ibren Estabrons und Abtheilungen in die vorrückende feindliche Infanterie einhauen ju burfen. Die Bitte berfelben wurde burch die Offiziere beider Estabrons unterftunt, und ber Oberftlieutenant Graf Rlenau baburd bewogen, Die ichnellfte Disposizion zur Attate mit den Szetter Estadrons, Raifer Dragenern und Sobenzollern Ruraffieren zu machen.

Raum war bas Zeichen zur Attate gegeben, als die zwei Szekler Sufaren - Eskabrons und ber Rittmeifter Graf Harbegg von Raifer Dragoner mit einer Eskabron, ohngeachtet bes heftigen Rartatichenfeuers, zuerft die frangolische Ravallerie in die Flucht folugen, und bann mit der größten Entschloffenheit in die feindliche, am Neckar und gegen Hanbichubsheim vorrudenben Infanterie - Quar-

rees einhieben, über 600 Franzosen niebermachten, ben feinblichen General Dufour, 13 Offiziers und 800 Mann gefangen nahmen, 11 Kanonen eroberten, und 47 Pferbe, außer ber Artillerie - Bespannung, erbeuteten. Der Rest bieses feinblichen Korps wurde zerstreut, bis hinter Laden-burg verfolgt, und eine Kolonne von 500 Mann, welche sich längs bem Neckar-Ufer retten wollte, durch die nachjagenden Szeller Jusaren und Kasser Dragoner in den Fluß gesprengt, wo ber größte Theil berselben ertrant.

Die Feinde auf bem linken Meckar-Ufer, welche bie Riederlage biefes Korps faben, griffen ben Ben. Rroblich um fo mutbender an, um weniastens auf diefem Puntte ibren 3med ju erreichen. Der General aber, von bem gludlichen Ausgange ber Attate auf bem rechten Redar-Ufer unterrichtet, befahl fogleich bem Oberftlieutenant von Daniel, mit feiner Divifion Skeller in Die Beinde einzudringen. Der Oberftlieutenant griff die fran-26ffche Ravallerie in ihrer linken Rlanke an, brach ein, gerftreute und marf fie auf ihre Infanterie. Der Beind batte taum fo viel Beit, fein Befdug zu retten. Bon ber feindlichen Infanterie murben 300 Dann, welche fic nicht mehr in ben Balb werfen tonnten, theils niebergebauen, theils, so wie 153 Chaffeurs à cheval, gefangen, und 65 Pferbe erbeutet. Der fliebenbe Feind murbe bier bis Gefenheim verfolgt. -

In bem nämlichen Beitpunkte, als die beiben franzöfischen Korps, gegen Wieblingen und Sandschuhsheim vorgerückt waren, erschien auch eine starke feindliche Kavallecie-Kolonne vor Walldorf, und griff ben Lieutenant Emrich Laszar an, welcher mit seinem Bug Szekler Husaren auf Vorposten stand. Obgleich bei dem ersten Unfalle 2 Mann aus dem Peloton getöbtet, 4 Mann und 7 Pferde verwundet wurden, und auch der Lieutenant einen Streifichuß erhielt, so wich er boch keinen Schritt, sondern hielt sich so lange, die der Rittmeister Paul von Sonsch mit dem anderen Zuge zur Unterfüstung herbeigekommen war. Nun formirten sich die zwei Züge, und fielen die französtiche Ravallerie an, welche aber, ohne den Choc abzuwarten, den Rücken kehrte, und mit einer solchen Eile die Flucht ergriff, daß nicht mehr als 5 feindliche Husaren sammt ihren Pferden gesangen genommen werden konnten. Der Nittmeister von Sonsch verfolgte die Feinde bis zum Gränzhose hinter Schwestingen.

Der Berluft bes Regiments an biefem ruhmvollen Tage war bebeutenb. Der Oberlieutenant Graf Tolba-lagi wurde schwer und ber Lieutenant Emrich Laszar leicht verwundet. Vom Wachtmeister abwärts gablte bas Regiment

Die gefanimten Stabs- und Oberoffiziere bes Regiments haben sich in ben Gefechten bes 23. und 24. Septembers mit Ruhm bebect, und die hervorragenoften Thaten Einzelner treten in biefer Stizze burch ben Gang ber Ereigniffe von felbst hervor.

Das Resultat bes siegreichen Treffens war ein hinlänglicher Beweis, daß auch die gesammte Mannschaft vom Bachtmeister abwärts auf das helbenmüthigste gefochten. Dem ohngeachtet verdienten mehrere Individuen besonders benannt zu werden: Der Trompeter Valentin Natosp und die Gemeinen Mathias Reresztes und Petrus Jatobhaben den feindlichen General Dufour gefangen. Der Gemeine Gerefteln bat einen feindlichen Stuck-Enecht, welcher eine Ranone retten wollte, niedergebauen, fic auf bas Studyferd gelett und fo allein biefe Ranone jurudgebracht. Reresttes und Jafob erhielten filberne Mebaillen. - Der Bachtmeifter Stephan Ronrad bat fich mabrend bem gangen Gefechte bei ben Planklern bers vorgethan, und war einer ber Erften, welche in bie feind: lichen Reihen eingebrungen find. - Der Korporal Moifes Ragy bat mit 6 Mann feiner Korporalicaft 2 Rano: nen erobert und 12 Urtilleriften gefangen. - Der Bachtmeifter Samuel Malnafi, ber Korporal Michael Albert und bie Gemeinen Johann Inge und Unbreas Giote baben 3 Ranonen und 3 Munigionswagen erobert, einen Ebeil ber fich jur bartnadigen Gegenwehr ftellenben Artilleriften niedergehauen, und den Reft gefangen genom: men. - Muf bem linten Medar-Ufer baben bie Rorporale Johann Stabo und Unton Ballas mit folder Sige in den Feind eingehauen, daß fie von ber Divifion abgefdnitten, bleffirt und icon als gefangen fortgeführt wurden. Der Bachtmeifter Martin Reresttes bat bie Bufaren Jacob Bojnyta, Stephan Toth, Georg Baranyai, David Paal und Johann Palinkas jusammengenommen, fich mit benfelben burch bie Feinde gehauen und bie beiben Korporale gerettet. - Die Bachtmeifter Martin Reresttes, Samuel Malnafi, Korporal Moifes Magy, Michael Albert und die Gemeinen Johann Inte und Anbreas Grote wurden mit filbernen Ehrenmebaillen belobnt. Biele andere Unterofficiere und Bufaren baben fich theils bei Bertheidigung ihrer Poften, theils bei bem Einhauen in feindlichen Daffen, auf bas rubmlichfte bervorgetban. -

In bem Korpsbefehl bes &MEts. Quesbanovich vom

25. September, und in dem Generalsbefehl, welchen ber Gen. d. Rav. Graf Wurmser am nämlichen Tage aus Offenburg an die Armee erließ, wurde der Tapferkeit bes Szeller Husaren : Regiments das größte Lob ertheilt. —

7. Gefecht mit ber frangofischen Befagung von Manheim am 13. Ottober 1795.

Am 13. Oktober machten die Feinde aus Manheim Ausfälle gegen Schwehingen, Seidelberg und auch gegen Birnheim, wurden aber an allen drei Punkten mit einem Berluste von 170 Gefangenen, und noch weit mehreren Tobten und Bleffirten zurückgeschlagen. Seetler Susaren brachte allein 55 Gefangene ein, und erbeutete 33 Pferde. Der Berlust der Szekler Susaren Oberstens ersten Eskabron, welche sich in diesem Gesechte ausgezeichnet hatte, bestand in 2 Mann, 3 Pferden, welche verwundet wurden.

(Die Fortfegung folgt.)

### II.

# über den Wirkungskreis der Subalterns Offiziere auf Märschen.

(Mus einem Enflus militarifcher Borlefungen.)

Die Subaltern : Offigiere find in vielfacher Sinficht als die Triebfebern und bie Sebel ber in Bewegung ju fegenben Rrafte zu betrachten. Gie leben in Rriegszeiten unmittelbar mit ber Maffa ber Streiter, bie größten: theils jum Militarftanbe gezwungen murben; von benen alfo eine bobere Intelligeng und ber erhabene Begriff ber Burbe des Standes eben fo wenig, als eine Erkennung bes Zweckes des Krieges erwartet werben tann. Der Solbat muß bemnach jum Rriege erzogen und gebilbet werben, und der Offigier ift berjenige unmittelbare Borgefette, bem biefer große 3med übertragen ift. Jedoch Die Belehrung allein ift nicht hinreichend; der Offizier muß feinen Untergebenen auch als Borbild in allen friegerifden Tugenden dienen, fie ermuthigen, beberrichen und ibre Thatigfeit leiten. Er muß fich ferner als einen brauchbaren Gebilfen feines Borgefetten betrachten, Beineswegs aber als ein willenlofes Wertzeug, meil er gar oft in Lagen tommen tann, felbstftanbig und mit eigener Billenstraft ju banbeln.

Die Berhaltniffe haben uns nicht gestattet, uns alfogleich, burd bie Ubung felbft, bie nothige praktifche

Renntniß zu erwerben. Wir muffen also bie-Friedenszeit benutt haben, zur Erwerbung ber theoretischen Grunds. sabe. Die Kriegsgeschichte muß den Mangel an Erfahrung erseben; die Erfahrung Anderer muß zur eigenen Belehrung dienen, und wird uns den Maßstab an die Sand geben, wie wir uns selbst in ähnlichen Fällen zu benehmen haben.

Saben wir nun die Muße des Friedens gehörig benutt, um unsern Geift auszubilden, haben wir uns die nöthige theoretische Kenntniß erworben, so werden wir dieselbe auch bald in die Praris zu übertragen verstehen. Sat man sich auch daran gewöhnt, ben Körper abzuhärten, die Sinne zu schärfen, und sich die so höchkt nöthige Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit und die Begriffe der Subordinazion und des Gehorsams eigen gemacht, so wird uns weder die Gefahr, noch die Lebensart überraschen, und wir werden, gestählt an Geist und Körper, den kommenden Ereignissen muthvoll entzgezen gehen.

Die Offiziere, die von biesem Geiste beseelt sind, werden auch nicht ermangelt haben, ihre Untergebenen taktisch auszubilden, fie an Ordnung, Disziplin und Subordinazion zu gewöhnen, und ihnen den gehörigen Gemeingeist einzusiößen, der zu Thaten begeistert, und der keine Handlung, die die Truppe entehrt, auskommen läßt.

So vorbereitet, kann uns der Marichbefehl nur willkommen fenn. Mit Freude werden wir die Friedensgarnisonen verlaffen, um uns da als Manner von Chre zu bewähren, wo unfer Muth, unfere Kenntniffe, unfere Geschicklichkeit und Ausbauer verlangs werden sollten. Die Mariche seibft theilen fich in Friedenss und

Rriegsmariche ein. Sie find natürlich in ber Art ihrer Unwendung febr verschieden; jedoch muß im Frieden die Truppe im Marschiren fleißig geubt werden, um die mit ben Rriegsmarschen verbundenen Fatiten leichter ertragen zu Bnnen.

Der große Maridall von Sachfen fagt in feinen Réveries (militarifchen Traumereien); "tout le seoret de la tactique est dans les jambes" (bas gange Gebeimniß ber Tuftit liegt in ben Rugen). Er wollte bamit fagen, bag bie Runft ber Mariche, bie Schnelle und Ausbauer, im Rriege entscheiben. Es liegt febr viel Bab. res barin, und wirb ju jeber Beit als foldes anertannt werben. Damals aber, wo ber Maricall von Sachfen bie Seere Rrantreichs befehligte, batte es noch um fo boberen Berth, als man ju jener Beit bie Eroberung einer Acftung für wichtiger bielt, als eine gewonnene Ochlacht, welche jener große Beerführer nur als bas lette Muskunftsmittel einer ichlecht angewandten Eattit erklärte. Es find aber iene Worte fväter vielfach migverftanben und unpraftifc bebandelt worben. Dan wandte fie besonders auf die Dreffur bes Mannes und insbesondere ber Rufe an, und bei manden Armeen wird auf die gleichmäßige und gleichformige Bewegung ber Sage jest noch ein boberer Werth gelegt, als auf bie Dienfitauglichkeit ber Truppe. Mander Truppentorper und beffen Ausbildung wird nach ber gleichformigeren und befferen Schrittart beurtheilt, und bie Reputagion einer Truppe ging verloren, ober erhielt einen unverdienten Werth, je nachbem fle ichlecht ober gut befilirte. - Wir baben in ber Urmee ben orbinaren, ben Manovrir- und ben Doublirschritt. Die Rabens und bie Schnelligkeit, fo wie beren Unwendung auf bem Erer-

girplate, find bekannt. 3ch tann bemnach nur auf bas Reglement verweisen, und balte eine-Bieberholung beffen für aberfluffig. Gine in manchen Regimentern eingeführte Schrittart ift ber Balangir : Schritt, ber aber nur bestimmt ift, um den Korper bes Retruten ins gehörige Gleichgewicht ju bringen zound in taktischer Sinficht feine Unwendbarfeit findet. Ein in mehreren Armeen eingeführter Laufschritt ift von bem vielfältigften prattifden Muten. Er ift indeg nur auf turge Diftangen anwendbar, und wird nur bei jenen Bewegungen gebraucht, die eine fcnelle Formagion erheischen, & B. bei allen Quarrees- und Maffa - Formazionen , vorausgefett, bag biefelbe in Begenwart brobenber Ravallerie geschieht. Daß babei nur wenig auf Gleichheit gefeben merben tann, verftebt fich von felbft; allein wenn man bie Truppe bei Zeiten an berlei Bemegungen gewöhnt, wird auch die icheinbare Unordnung baburch zur Ordnung, und ber 3med ber ichnellen Formagion wird erreicht. Sonft werden berlei Bewegungen auf turge Diffang auch burch eng auf bie Patrontafche angeschloffenen Reibenmarfd, wobei Alles ju gleicher Beit auszutreten bat, ausgeführt.

Die Mariche aus einer Stazion in die andere, ober bei eintretender Mobilmachung, sind Friedensmärsche. Es sind natürlich hierbei nicht jene Borsichtsmaßregeln zu beobachten, die vor dem Feinde angewendet werden müßten, wo eine stete Kampsbereitschaft erfordert wird. Ordnung und Punktlichkeit sind die Sauptelemente eines derlei Friedensmarsches. Diese theilen sich wieder ein in die Beobachtungen vor dem Abmarsche, während des Marsches und nach der Ankunft.

Es ift die Pflicht der Offigiera, fich wenigstens eine

Biertelftunde vor der Abmarschzeit in bem Kompagnie-Nummero einzusinden, um sich von der Ordnung und der Absustiung der Mannschaft zu überzeugen, um allenfallsige Klagen einzelner Quartierträger anzuhören und zu schlichten, sich von dem gehörigen Auspacken der Sagage zu überzeugen, und der Mannschaft die allenfalls nöthigen Erinnerungen zu machen o der spezielle Besehle zu ertheilen.

Es murbe an und für sich wenig baran liegen, ob bie Abjustirung ber Mannschaft genau nach ber Borfdrift ift, ob alle Anöpfe gehörig eingeknöpft sind, u. f. w., ba es sich hier von keiner Parabe handeln kann. Allein bemungeachtet muß mit pedantischer Strenge auf die genaue und ordentliche Abjustirung, eben so wie auf den Bustand der Armirung, gesehenzwerden, weil Ordnung in allen Dingen den Grundton des militärischen Geistes bilbet.

Es mag Anfangs noch so lästig erscheinen; es mag Unzufriedenheit erregen oder nicht; es mag immerhin als Pedantismus und Tirannei verschrien werden; — man kummere sich nicht darum; das Geschrei wird versstummen; die Ordnung wird zur Gewohnheit werden, und der bessere Theil wird gar bald den Nugen einsehen, den dieselbe auf das Ganze ausübt. Ich will damit keinneswegs bestimmen, daß diese Ordnung in der Abzustirung auf dem ganzen Marsche und in allen Verhältnissen beizubehalten sen; nur darf auf keine Weise eine Abweichung davon in dem Willen des Mannes liegen. Iede Erleichterung, sen es in der Adzustirung, sen es im Marsche, dürsen der Offizier und der Mann sich erst dann erlauben, wenn von dem Kommandanten die Erlaubnis oder das betreffende Zeichen dazu ertheilt wird.

Wenn ich die Ordnung in der Abjustirung im Gangen als unwesentlich benannt habe, so gilt dieses doch nicht von der Fußbelleidung. Hier ist es nicht die Berdingung der Ordnung, die die Gleichheit ersordert; hier ist es das Wohl der Truppe, die Ehre des Regiments, ja das Wohl des Staates, die die genaueste Aussicht und Strenge erheischten. Von der ordentlichen Fußbelleidung, von dem guten Zustande der Schube, von der ordentlichen Umwicklung der Füße, von dem setzentlichen Umwicklung der Füße, von dem sesten Zustande der Ramaschenstrupsen, muß sich jeder Offizier vor dem Abmarsche aufs Genaueste überzeugen, oder wenigstens der Mannschaft sowohl, als den Chargen, die genaueste Instandhaltung und Sorgfalt anempsehlen und selbe überwachen.

Ofters find Regimenter geschlagen worden, ober haben ihre Schulbigkeit nicht thun konnen, weil fle teine Strupfen an ben Ramaschen hatten.

Wenden wir den Sat auf ganze Infanteriemaffen an, so find badurch ganze Treffen verloren gegangen. Man wird den Sat vielleicht parador finden; allein dem ift nicht so. — Kleine Ursachen erzeugen oft große Wirtungen. — Ich will mich näher darüber erklären. —

Wenn die Wege schlecht find, und ber Goldat nicht gut beschuht ist; wenn die Kamasche nicht vollkommen den Schuh beckt, dringt der Koth in das Innere. Die Reibung der erdigen Theile verwundet die Füße, — erzeugt Blasen. Die Leute werden marod und bleiben zurad. Die Reihen werden durch die Marodeurs gelichtet, und das Regiment wird auf die Halfte reduzirt, ist das nicht mehr zu leisten im Stande, mas man von einem kompleten Regimente verlangen kann.

Man febt baraus, wie wichtig eine folde Ber-

madliffigung werben tann. Gewöhnt man ben Mann nicht bei Beiten und in ben Rriebensmärschen baran, fo tonnen por bem Reinbe bie nachtheiligften Rolgen baraus entfteben. Es ift bemnach bas größte Intereffe ber Oberften, Bataillons- und Rompagnie-Rommanbanten, ihre Reiben fo vollzählig als möglich zu erhalten ; benn wenn es eine Entfendung ju erfüllen gibt; wenn es fich bandelt einen Poften ju behaupten, ober eine Stellung wegzunehmen, tann man fic nicht erft um bie Ungabl Leute befümmern. Man entfenbet bas Regiment, bas Bataillon, bie Rompagnie, und befto beffer für ben Kommandanten, wenn er mehr Leute bat : ber Auftrag wird fich um befto leichter vollführen laffen. So erheischen es ber Rubm, Die Ehre, bas perfonliche Intereffe jebes Offigiers gebieterifc, bag er fich ohne Unterlag mit biefem anscheinend Eleinlichen Theil befdaftige, ber fur ibn vom größten Bortheil fenn fann.

Bei Friedensmarschen sind nur Avant, und Arstieregarden nothig. Der Zweck ber Avantgarben ift, alle hinderniffe wegzuschaffen, die dem Marsche etwa in den Weg treten könnten, so wie auch den Rommandanten bei Zeiten zu avisiren, wenn vielleicht ein höherer Borgesetzter entgegen kommen sollte. Die Stärke berselben richtet sich nach der Stärke der marschirenden Truppe. Bei einem Bataillon darf sie die Stärke einer halben Rompagnie nicht überschreiten. Ein Offizier hat die Fisheung bersetben. Ihm sind ein Tambour und sämmtliche Zimmerleute beizugeben, um die etwaigen hindernisse durch selbe vielleicht durch Elementarereignisse verdorben, so sind auch sämmtliche mit Krampen und Schauseln verssehene Leute dazu zu kommandiren.

In folden Fallen, die man moglicherweise voraus wiffen fann, ift es gut, die Avantgarbe etwas früher aufbrechen ju laffen, bamit ber Rommanbant Beit jur Berfellung ber Strafe gewinne. Im Rothfalle ift es fogar zwedmäßig, die Bewohner ber nachften Orticaften gur Berftellung ber Strafe augenblicklich aufzubieten, wenn es nicht möglich war, fcon im voraus bie nothigen Magregeln und Aufgebote zu veranlaffen. Die Avantgarbe bat wieber, jum eigenen Avifo, einige Mann vorausaufenden; fo wie berfelben auch ein paar Mann gur Berbindung mit der Saupttruppe ju folgen baben, burch ' melde bie etwa notbig werbenben Melbungen ichneller erpebirt werben konnen. Der Kommanbant ber Avantgarbe muß, fo wie überhaupt alle Offiziere und Unteroffiziere, ftets mit ber Schreibtafel verfeben fenn, um allenfallfige Melbungen, jur Bermeibung von Difverftanb. niffen, fdriftlich machen ju tonnem über bie Entfernung ber Avantgarde von der Saupttruppe lagt fich feine allgemeine Norm aufftellen ; fie richtet fich nach ber Größe ber marfoirenden Truppe, nach ber Ortlichfeit und ben gu ermartenden Sinderniffen. In gewöhnlichen Berbaltniffen barf fie bei einem Bataillon tie Entfernung von 300 Ochrieten nicht überfchreiten. Gie muß übrigens ihren Ochritt nach bem bes Bataillons einrichten, und auf alle von baber gegebenen Avisos und Trommelzeichen aufmerksam fepn.

Die Arrieregarde ist bei Friedensmarschen in gewiffer hinficht noch ungleich wichtiger. Sie bildet gleichsam die Kontrolle über die bei der Truppe herrschende Ordnung. Sie hat erst bann ihren Marsch anzutreten, wenn sammtliche Bagagewagen sich an die haupttruppe angeschlossen haben. Der Kommandant derselben hat strenge darauf zu seben, daß die Wagen in ihrer Ord-

nung bleiben; bag fie ftets auf einer Geite bes Beges fabren; baß felbe nicht übermäßig unter Bege überlaben werben; bag fich bie Bebeckungsmannschaft feine Bequemlichteit erlaube. Endlich muß er jedes Sinderniß mit Umficht und Gonelligfeit zu befeitigen fuchen, bainit ber Maric fo wenig als möglich aufgehalten werbe. Gr barf unter feiner Bebingung bulben, bag irgent. Semand binter ber Arrieregarde jurlichleibe; so wie er auch jedes unerlaubte Austreten ju übermachen bat. Die 'Stitte ber Urrieregarbe richtet fich gleichfalls nach ber Starte ber Eruppe, und betragt bei einem Bataillon bichftens bie Starte einer balben Rompagnie. 3br ift gleiche falls ein Sambour beigugeben, ber bie Unkunft boberer Perfonen zu avifiren bat. Da in gewöhnlichen Marichen bie Rommunitagion ber Reisenden nicht geftort merben barf, fo find felbe nur bei Beiten ju avifiren, melde Geite bes Begs fie einzuhalten haben.

Die Stunde bes Aufbruchs hangt von der Größe bes Marsches, von der Jahreszeit, von der zum Eintreffen bestimmten Stunde ab. Die Beobachtungen vor dem Abmarsche aus der Stazion bestimmt das Dienstreglesment, und sie sind daselbst nachzulesen. Die Art der Kolonsnensormazion hängt von der Beschaffenheit der Straße ab. In je größeren Abtheilungen man marschiren kann, desto besser ist es. — Da jedoch stets eine Seite der Straße zur Passage offen gelassen werden muß, so wird nur bei breiten Chaussen und bei geringer Kompagniestärke die Zugskolonne anwendbar seyn. Gewöhnlich dürste die doppelte Reihenkolonne gebraucht werden, weil selbe nur die Preite von 6 Mann einnimmt, und die Liese der Kolonnen bei gehöriger Beobachtung der Intervallen nicht größer ist, als die Frontlinie des Bataillons. Der

einfache Reihenmarich ift so viel als möglich zu vermeiben, weil felber die Kolonne übermäßig verlängert. Doch können Fälle eintreten, wo selber allein anwendbar ift, z. B. bei Feldwegen oder sehr schlechten Chaussen, bei Bruden, Ortschaften, u. s. w. Kleinere Abtheilungen werden sogar sehr zweckmäßig zu zweien abfallen. Jedes Glieb betritt bann die auf beiben Seiten des Weges sch hinziehenden Fußsteige, mährend der Fahrweg für die Bagage und Paffage offen bleibt.

Der Rommanbant bestimmt bie Ochrittgattung, in ber marfdirt werden foll. Für gewöhnliche Marfde wird ber Manborirfdritt angenommen, ber abwechfelnb burch zwei Lambourd zu ichlagen ift. Es ift bies eine große Erleichterung und Aufheiterung im Mariche. Die vor-, marfdirenbe Abtheilung muß jeboch ihren Schritt febr ju mäßigen verfteben, weil fonft bie Diftang ganglich verloren ginge, und bie letten Abtheilungen gu laufen genothigt wurden. Eine Biertelftunde vor bem Orte bes Mufbruche, entfernt von allen Saufern, ift ber erfe birge Salt ju machen, fich ju überzeugen, ob bie Bagage geborig angefchloffen ift. Bis babin barf fic Diemand aus feiner Abtheilung entfernen ober irgend, eine Bemachlichteit erlauben. Erft bann, wenn ber Rommanbant es geftattet, ober bas bierzu bestimmte Beiden geben lagt, barf bie Mannichaft fich eine Gemachlichteit in der Abjuftirung und im Gewehrtragen gestatten, und bie Tabalbpfeifen durfen bervorgebolt werden. Babrend bes Mariches muß ftets ein Offizier in Reib und Glieb bei ber Rompagnie verbleiben, welcher fur bie Ordnung berfelben verantwortlich ift. Die übrigen Berren Offiziere barfen fic an die Spige bes Bataillons begeben. Da bie Berren Offiziere feinerlei Gepact ju tragen baben,

fo muffen fle es fich gur Chrenface rechnen, ber Mannfcaft mit gutem Beifpiele in Ertragung ber Marfcbefcwerben voranzugeben.

Haben die Rompagnie-Rommandanten Gorge getragen, daß ihre Kompagnien, ober wenigstens einige Leute berselben, gute militärische lieber erlernten, so find berlei Gänger an die Spitze ber Kolonne vorzusenden. Muste und Gesang erheben das Herz, sie machen uns die Fatiten des Marsches viel leichter ertragen, und erhalten den Mann in Frohstnn und heiterer Laune; auch tragen derlei Lieder nicht-wenig dazu bei, den militärischen Geist zu erwecken und zu beleben.

Der Mannschaft ist unter keinem Vorwande aus Reih und Glieb zu treten zu gestatten. Bur Befriedigung ber Nothburft ist von Stunde zu Stunde ein kurzer Rast zu machen. Auf der Hälfte des Marsches ist eine halbe Stunde, nach Umständen auch eine Stunde zu rasten, um größere Bedürfnisse befriedigen zu können. — Diese Raste müssen jedoch an Orten gehalten werden, wo keine Häuser in der Nähe sind; weil daraus leicht Misbräuche entstehen. Für den größeren Halt ist wo möglich auf einem Felbe neben der Straße auszumarschiren.

Das Trinken bes kalten Baffers mabrend des Marfches, besonders bei großer Site, ift durchaus nicht zu
gestatten; da es für den Mann und für die Erhaltung
der Truppe höcht schällich werden kann. Durst erzeugt
wieder Durst; die einmalige Befriedigung deffelben genügt nicht. Das im Ubermaße verschlungene Baffer erzeugt
Fieber; die Spitaler füllen sich zum Nachtheile der Armee, und die Berhaltniffe, die ich oben bei Gelegenheit
der Ramaschenstrupfen schilderte, treffen auch hier ein.
Man kann aber das Überhandnehmen bes Durstes bei

großer Sige, burch ein einfaches Mittel vermeiben, bas ift: man nothige ben Solbaten, ftatt ber ben Saumen austrocknenden Tabakspfeife, ein Studchen Strobhalm in den Mund zu: nehmen. Der Mann ist badurch genöttiget, die Linpen zu schließen. Der Staub kann nicht eindringen, der-Mund nicht vertrocknen; folglich wird man auch geringeren Durst bekommen.

Dieses Mittel haben die Franzosen vielsach anges wendet. Sie gebrauchen es auf ihren Zügen in Afrika, und ihm verdanken sie es, wenn sie weniger Kranke haben, deren sie sonst bei der großen Sitze ungleich mehr haben wurden. Bei den gewöhnlichen Etappenstazionen, deren lange doch selten mehr als acht Stunden beträgt, ift es bei geeber Sitze höchst zweckmäßig, den Marsch sehr früh; selbst kurz nach Mitternacht, anzutreten. Allerdings wird der Mann dadurch an seiner Rube und am Schlase verkurzt; allein dieser Berlust wird badurch ausgewogen, daß er die große Sitze vermeidet. Auch kunn er ben Rest bes Tages die nothige Rube suche suche

Bur Bebedung der Kompagnies und Bataillonden Bagage; die natürlich auf das Nothwendigste beschränkt seyn muß, ift die nothige Mannschaft zu kommandiren, die sich aber keine Gemächlichkeit erlauben darf. Nur ben wahrhaft ärztlich anerkannten Maroden und den sonstigen marschunfähigen Leuten, die man nothwendiger Weife, mitschleppen muß, ist has Besteigen der Borsspannswägen zu gestatten.

Uberhauft muß man trachten, ben Mann in Fries bensmärschen an Ordnung und Ausbauer zu gewöhnen; vor bem Beinde fälle von selbst die Gelegenheit zur Bequemlichkeite weg. Der Mann, ber bann zurückbleibt, ift gewöhnlich, und gar oft soger ber Mann, ben man ihm jur Aufficht mitgibt, für ben Dienst verloren. Er tommt entweber ins Spital, er verlegt sich aufs Marodiren, wobei der Soldat und die Ortschaften leiden, ober er sindet Gelegenheit, sich gang zu entfernen.

Ein wichtiger und beschwerlicher Theil bes Marichbienstes trifft bie Quartiermacher. Der quartiermachende Offigier tann burch feine Unftalten bie Bequemlichteit ber Marschirenben erboben; er tann aber auch burd ichlechte Unftalten bie Ratiten bes Mariches um Bieles vergrößern. Gelten ift ber Militar in ber Cage, fich feine Stagionen felbft auszumablen ; er muß fich viel mehr ben Unordnungen ber Bivilbehorben fugen. Doch latt fich gar oft burch freundliches Übereintommen bas Intereffe bes Militars erlangen, nur barf ber Offigier nicht burd Larmen, Forbern und Droben foldes ju erreichen fuchen. Die Beiten, mo fich ber Golbat foldes erlauben burfte, find vorüber, und es murbe bochft untlug fenn, wollte man auf eine folde robe Urt etwas verlangen, mas auf bescheibene Beise burchgefest werben tann. Die bem Stabe in ber Marichroute angefetten Marichstagionen, bie, als folde, burch Einquartierung vielfach in Unfpruch genommen werben, find felten geeignet, bas gange Bataillon in fic aufzunehmen. Es werden gar oft ber Stab felbst und einzelne Kompagnien in Seitenstagionen verlegt. Sier ift es nun Sache ber quartiermachenben Offiziere, ober, ba ber Offizier nicht alle ibm jugewiesenen Geitenftagionen bereifen tann, jene ber Unteroffiziere, nicht nur fur bie gute Unterfunft ber Mannfcaft, Lebensmittel, u. f. w., ju forgen, fonbern fic vorzüglich um die nachften Wege zu befummern, bie von ber Sauptstraße in die betreffenden Ortschaften fuhren. Dorthin find einzelne Quartiermacher, ober, beffer noch,

Boten zu senden, die die Abtheilung an ihre Bestimsmung führen. Der quartiermachende Offizier hat insbesonsbere dafür zu sorgen, daß der Bataillonde Kommandant bei Beiten die nächste Bequartierung des Bataillons ers sabre; damit derselbe die nöthigen Unordnungen in vorsaus treffen kann. — Was hier von der Ankunft gilt, gilt auch vom Abmarsche. Wenn nicht besondere Gründe die Konzentrirung in der Stadsstazion erheischen, so wird weiter vorwärts, an der Straße, den einzelnen Abtheis lungen das Rendezvous gegeben; und es wird nun Sache der einzelnen Kommandanten, dafür zu sorgen, daß ihre Truppe auf dem nächsten Wege zur bestimmsten Stunde auf dem Rendezvous eintresse.

24 Auf folde Beife tann ber Marich bedeutend erleichtert merben. Much verfest nichts mehr bie Truppe in üble Stimmung, als wenn burd ungeschickte Unordnungen, welche einen Mangel an Sorgfalt verrathen, die Mannichaft zu unnötbigen Rraftanftrengungen veranlaßt wirt-Die vielfaltigen Dienste bes Quartiermachers, ber nach gurudgelegtem Mariche in ein Quartier tommt, mo nichts für ibn vorbereitet ift, ber, anstatt fic ber Rube gu überlaffen, fich um bie Quartiere ber Rameraben befummern, Saffungen beforgen, ber antommenben Abtheis lung wieber entgegen geben, fie in ibre Quartiere fubren muß', und erft fpat, vielleicht in ber größten Sonnenbige, ben weiten Marich antreten fann, erforbern beffen Ablofung bei jedem Rafttage. Rur berlei Rommanbirungen tann naturlich fur bie Mannichaft teine Rome' manbirlifte gelten, indem bagu nur vollkommen vertraute, ausrichtsame und ruftige Leute auszumablen tommen. Die Berbaltungeregeln bei ber Untunft find im Dienftreglement enthalten.

Der quartiermachende Offizier hat in voraus ben Raillirungsplat, die Wachen, die benöthigende Borsspann, u. s. w.; auszumitteln, und kann durch seine Thästigkeit manches Detail schon früher einleiten; wodurch der Mannschaft große Erleichterung gewährt wird. Ich bin weit entfernt davon, die Mannschaft durch allzugroße Gemächlichkeit zu verwöhnen und zu verweichlichen, allein ich bin der Meinung, daß man nur dann, wenn es gilt, die höchste Kraftanstrengung verlangen soll, sonst aber die Kräfte der Mannschaft schonen muß; damit die Füße im Drange der Noth die Dienste nicht versagen. Der Mann wird gar bald die Gorgfalt erkennen, und zu würdigen wissen, und wird im Drange der Noth seine Psiicht nur um so lieber erfüllen.

Je mehr bie einzelnen Bataillone sich bem bestimmten Sammelplate ber Truppen nähern, besto mehr verändert sich allmälig ber Karakter ber Märsche. Die Bataillone stoßen in Regimenter, die Regimenter in Brigaden zusammen. Die verschiedenen Wassengattungen vereinigen sich, große Wagenzüge nehmen die Straßen ein. War man bisher noch immer mit Gemächlickeit in den der Straße zunächst gelegenen Ortschaften untergebracht, so erfordert jest die Menge der Truppen eine gedrängtere Bequartierung. Die nahen Ortschaften reichen nicht aus, man wird in entserntere verlegt, und die bisher noch gewohnte Bequemlichkeit der Quartiere schwindet allmälig, und macht endlich bei Anhäufung von Truppen, oder bei der Nähe des Feindes, dem Lager und dem Bivouak Plas.

Ift bereits ber Rrieg erklart, bat man bie feinbliche Grenze überschritten, fo treten nun in Betreff ber Mar-

fche gang andere, wichtigere Beobachtungen ein. Bas ich bei Belegenheit ber Friedensmariche in Betreff ber Abiuftirung, ber Orbnung überhaupt, ermabnte, gilt bier mit einigen Mobifitazionen nur um fo mehr. Sier beift es jebergeit, man mag fich noch fo entfernt vom Reinbe bunten, mit ben notbigen Borfichtsmaßregeln marfchiren. Bar Manche, die fich ficher glaubten, und biefe Borficht außer Acht ließen, baben felbe mit ihrem Leben, mit ihrer Freiheit, ja mit ihrer Ehre bezahlt. Der Feind wird bemubt fenn, leichte Truppen in unfern Ruden zu entfenden, und webe bann bem, ber fich forglos überfallen läßt. Die Mariche vor bem Reinde theilen fich ein in birette Mariche gegen ben Reind (Bormariche), in Seitens und Rudmariche, endlich auch in Gils, Sags und Rachtmariche. Go perschieden auch biefelben find, fo find boch bauptfachlich Orbnung, Rampfbereitschaft, Sicherbeit und Genauigkeit die Sauptelemente berfelben. Die Bequemlichkeit ber Truppe nimmt eine untergeordnete Stufe ein, und fann erft bann berudfichtiget werben, wenn bie vorermabnten Bedingniffe erfüllt find. Bevor ich mich über bie Mariche in größeren Rolonnen aussprede, will ich erft die Beobachtungen betrachten, bie bei bem Mariche eines Bataillans unerläglich find.

Die Starke der Avantgarbe wird fich nun nach dem Terran, nach ben zu beforgenden hinderniffen, endlich nach dem besonders ertheilten Auftrage richten. Die Obsliegenheiten des Kommandanten derselben sind natürlich jest viel umfangsreicher. Es kann sich jest nicht allein um hinwegraumung der den Wog beengenden hinderniffe handeln, obgleich dieses mit ein wesentlicher Theil seiner Pflichten ist; er wird vielmehr zur Sicherheit der haupttruppe, damit selbe, nicht unvermuthet auf ben

Feind Abefe, worausgesendet. Er muß die Avantgarbe seint durch Seitenpatrullen beden, damit auch er geschert: fen. Gein Berhalten ift verschieden, je nachdem ihm fein Beg in der Ebene, durch Balber, über Bruden, burch Dorfer oder Defileen führt; wenn er angewiesen ift, ben Beg blos zu retognosziren oder den sich entgegenstels lenden Feind selbst anzugreisen; wenn ihm Lavallerie beis gegeben ist; wenn örtliche Sinderniffe obwalten; endlich anch, wenn er den Beg tennt; wenn er durch sichere Boten geführt. oder wenn er genothigt ist, den Beg selbst auszuwählen, um auf den bezeichneten Punkt zu gelangen.

Der Marfc burch bie Chene erforbert nur bann weniger Borficht, wenn bie Musficht nicht gebemmt ift, und bee Reind uns nicht unvermuthet überfallen tann. Bei boben Fruchtfelbern, Graben, Obstbaumen, u. f. m., ift jeboch alle Borficht nothig; weil biefe Gegenftande Gelegenheit ju Berfteden und Sinterhalten geben. Die Balber mit ihren Unebenheiten geben ungleich mehr Belegenheit zur verbecten Unnaberung. Gie muffen bemnach in moglichft größter Breite burchforfct und nicht eber betreten werben, als bis man überzeugt ift, nichts vom Reinde ju finden; es ware benn, daß man angewiesen fen, jur bestimmten Stunde am bezeichneten Orte einzutreffen; wo ber ungleich wichtigere Zwed ein rafches und tekeres Borbringen erforbert. In biefem Falle muß man jeboch um fo mehr auf feiner Sut fenn, um ein moglicherweife eintretendes Sinderniß befto ichneller überwinden gu tonnen.

Bei Bruden erfordert es bie Nothwendigkeit, die ausgeschiedten Flankeurs einzuziehen; daher in einem solchen Falle ein Salt nothwendig wird, um die gehörrige Breite des Vormarsches wieder einnehmen zu konnen.

Uber Soben muß vorsichtig geschritten werden. Die einzeln vorausgeschicken Etalteurs (Borlaufer), wogu bie verläßlichsten Leute auszumählen sind, muffen zwerst bas fich öffnende Thal durchfpaben, und jedes verdächtig Erscheinende alsogleich melben. Die Seitenpakruffen, deren Weg gewöhnlich sehr beschwertich ist, haben die gleiche Borsicht zu beobachten.

Besondere Sorgfalt erheischen die Defileen jeder Art. Enge und Sohlwege durfen nicht eher durchschritten werden, als die die vorausgeschickte Patrulle fich abergeugt hat, daß fich nichts Berdächtiges daran vorfindet. Sie muß am Ausgange berfelben die Avantgarde erwarten, die ihrer Seits wieder eine Abtheilung bis jur Ankunft der Saupttruppe zurückgelaffen hat. Überhaupt muß es die Sorgfalt der Kommandanten sepn, die Bersbindung unter sich niemals zu verlieren.

Dörfer muffen gehörig untersucht werben. Die Orts : Altesten haben über die Bahrheit ihrer Ausfagen Beiseln zu stellen, auch find baselbst verläffige Boten mitzunehmen. Der Kommandant muß hier seine Leute besonders überwachen, weil Ortschaften Gelegenheit zum Marodiren geben.

Es laffen sich unmöglich alle Fälle angeben, die bem die Avantgarbe führenden Offizier aufstoßen können. Er muß in seinem Geiste, das heißt in seiner theoretischen Borbildung die Mittel sinden, alsogleich das Zwedmästige zu treffen. Die Praxis Anderer muß uns zur Lehre dienen. Bollten wir uns erst auf unsere eigene verlassen, so wäre selbe viel zu theuer erkauft.

Sier fowohl, als bei Führung von Patrullen, ift uns Terrantenntniß von größter Wichtigkeit. Wir werben leicht aus bem vor uns liegenden Terranabschnitt errathen konnen, wie die Gegend hinter bemfelben beschaffen ift. Wir werben bemnach nicht nur viel leichter ben und bestimmten Ort erreichen, sondern auch bei Zeiten jene Magregeln anordnen tonnen, die später nothwendig sind, und beren Unordnung vielleicht zu spät erfolgen Honte, wollten wir und erst an Ort und Stelle von der Beschaffenheit des Zerrans überzeugen.

Bas ich oben in Betress ber Worsichtsmaßregeln beim Marsche ber Avantgarbe erwähnt habe, gilt auch zum Theile von ber Haupttruppe. Der Rommanbant berselben muß sich nie mit jenen ber Avantgarde begnügen. Auch er muß seine Flanken stets sichern, jederzeit zum Empfange bes Feindes bereit sepn, vorzüglich aber in dem Falle, als mehrere Kolonnen benfelben Zweck zu erreichen haben, darauf sehen, daß er stets mit selben in Verbindung bleibe. Überhaupt wird er sehr weise handeln, wenn er der Vorsicht seiner Avantgarde nicht allzusehr vertraut.

Dem Führer ber Arrieregarde liegt vorzüglich die polizeiliche Aufficht über die vormarschirende Truppe ob. Er hat so wie in Friedensmärschen darauf zu sehen, daß die Kolonne und die ebenfalls mitmarschirende Bagage stets geschloffen bleibe, und daß sich Niemand ohne bessondere Legitimazion entferne.

Allein auch er barf die Borfichtsmaßregeln nicht außer Ucht laffen. Die leichten Truppen des Feindes lafsen gar oft die Avantgarde und Haupttruppe vorüber ziehen, um sich auf die Arrieregarde zu werfen, von der sie weniger Kampfbereitschaft erwarten. Auch gibt ihnen die hinter der Truppe einherziehende Bagage eine lockende Aussicht zur Beute, die man nicht sehr gerne vorüber geben läßt. Ein unerwarteter Angriff von rückwärts ift aber jebergeis gefährlich, weil bie Gefahr, bie wie nicht vor Augen feben, uns fett ungleich größer erfcheint, nund einen Schrecken verbreitet, ben ein Angriff von norne ben frieggewohnten Tauppen nicht verursachen wirb.

Die nathigen Borsichtsmaßregeln hemmen die Geichwindigkeit eines Marschel Benn demnach eine Truppe
besehliget wird, auf einem bestimmten Bege zur sestgesetten Zeit an einem gewissen Orte einzutreffen, so muß
auf die möglicherweise eintretenden Sindernisse, auf die Beschaffenheit des Beges besondere Rücksicht genommen, und der Abmarsch darnach eingerichtet werden. Ik dem Kommandanten besondere Elle empfahlen, und gestatten es sonst die Umstände, so wird man gut thun, eine Anzahl Bagen zu requiriren, worauf abwechselnd ein Theil
ber Truppe fahren kann. Dies kann natürlich nur im Rücken der Armee, bei Gicherheit der Straße geschehen.

Flankenmariche find ben Vormarichen gleich zu achten. Sie führen biefen Namen, weil die Kolonnen bann nicht in Fronte gegen ben Feind vorrücken, sondern bemsfelben die Flanke darbieten. — Sie find jederzeit gestährlich, ba ber Feind uns an unserer schwächken Seite anareifen kann.

Geschehen ste im Angesicht bes Feindes, so geboren sie in das Gebiet der Lattit, und muffen demnach in
einem andern Rapitel abgehandelt werden. Es versteht sich,
daß bei Flankenmärschen überhaupt die dem Frinde zugekehrte Flanke am meisten beobachtet und beachtet werden
muß; auch ift die genaue Verbindung der Rolonnen unter
fich keineswegs zu vernachläffigen. Rückmärsche, Rückzugsmärsche, Rückzüge erfordern eine besondere Umsicht.

Von ben taktischen Dagregeln im Angeficht bes Beindes tann bier feine Rebe fenn, fonbern nur von

jenen, bei benen die kriegerische Borsicht nothig ift. Den wichtigken Theil ber Aufgabe hat der die Aurierogarde führende Offizier. Dieselbe wird nach Umständen versärkt.
Es gilt hier, die zurückziehende Trupps in guter Ordemung zweichalten. — Eben beshalb, weil sie zurückzugehen genöthiget ist, wird sie nicht in der frohesten Stimmung sewichtige int wird sie nicht in der frohesten Stimmung senit weil gewöhnlich bereits eingetretene widerliche Erseignisse denselben nothwendig machen, und weil man auf Rückzügen mit manchem Mangel zu tämpfen haben wird; besonders wenn der Rückzug durch Gegenden und auf Straßen geschieht, die bereits durch die Berrückung, oder dadurch, daß sie der Schauplaß des Kampses waren, bedentend gesitten haben.

Dier ift befonders nothwendig, Reng, auf Ordnung und Mannszucht zu sehen, weil soust-gar leicht die Bande ber Disziplin sich lockern, und eine theilweise oden ganze liche Auftäsung der Truppe die Folge fenn könnte.

Diese Obliegenheit haben ber Kommandant, und bie Offiziere aufs strengste zu beobachten, ber Führer ber Arrieregarbe hat aber insbesondere barauf zu sehen, daß Niemand zurückleibe und sich dem Marodiren überlasse. Er muß aber noch besonders sein Augenmerk auf jede entfernte Annährung des Feindes richten, den Kommandanten bei Atten davon verständigen, und nöthigenfalls eine passende Aufstellung zu nehmen verstehen; um dem Feinde in so lange Widerstand leisten zu konnen, bis ihm Verstärkung zu Theil wird, oder er andere Besehle erhält.

Dem Führer ber Avantgarbe, ber keineswegs bie vor bem Feinde niemals zu vernachläffigenden Borfichtsmaßregeln auch hier außer Ucht laffen barf, wird die schwierige Aufgabe zu Theil, die Strafe zum ungehinderten Ruckzuge ber Truppe offen zu erhalten.

Se ift dieses gar oft mit Schwirigkeiten verbunden. Die Rolonnen kreuzen sich, Fuhrwerk aller Art sperrt ben Weg; umgeworfene Bagen erfordern Zeit zur Aufrichtung, Brücken sind gebrochen, u. s. w. Da kostet es umsomehr Mühe ben Anäuel zu entwirren, wenn der Frind nachbrängt, und die Gefahr und Verwirung mit soor Minute zu steigen beginnen. Energie mit Umsicht gepaart kann hier allein helfen. In solchen Fällen wird natürlich der Rommandant lieber aufmarschiren und seine Truppe rasten laffen, als in Kolonne verbleiben.

Eilmariche auf Rachaugen treten nicht selten ein. Dabei ift auf Ordnung mit um so größerer Energie zu halten, weil sie badurch am meisten gefährdet wird. :

pur Die am meiten ermübenden Rachtmarsche sind wo nar möglich zu vermeiden. Die Truppe wird badurch am meisten angegriffen, weil sie nöthige Rube entbehrt. Unordnung ist hierbei unvermeidlich, weil man nicht im Stande ist, die Truppe gehörig zu übersehen und zu überwachen.

(Der Soluf folat.)

en de la companya de la co

in the second of the second

#### Ш.

## Der Feldzug 1705 in Italien.

Rad offreidifchen Originalquellen.

Bom Oberftlieutenant Seller bes f. f. Generalquartiermeisterftabes.

## Erfter Abidnitt. \*)

Buftand des taiferlichen Truppentorps an der Chiefe und in Sud Tirol. — Erganzungen und sonftige Anftalten zue Eröffnung des Feldzuges. — Eugen übernimmt den Oberbefehl. — Diflungener Utergang über ben Mincio. — Beb derfeitige Aufstellungen um Gavarde,

Schon in der Darftellung des Feldzuges 1704 wurde die mistiche Lage des ganzlich in die Defensive geworfenen alliirten Korps unter dem Gen. d. Rav. Grafen von Leiningen, an der Grenze von Std - Tirol, zu Erde bes vorigen Feldzugs geschildert, und gezeigt, wie gering die hoffnung blieb, daß sich solches gegen einen vielsach überlegenen Feind wurde bis zum Frühjahr behausten können.

Diefes Rorps betrug nun, ju Unfang bet Jahres 1705, nicht über 8500 Mann Infanterie, 4300 Mann Ravallerie an Dienstbaren. \*\*) Es feblte an Retruten und Remone

<sup>\*)</sup> Das t. t. Rriegsacoiv befint über obigen Feldzug 917 Attenftude und 18 Originalplane.

<sup>\*\*)</sup> Rach offiziellen Standesautweifen war der Effektikkand, mit Zurechnung der Garnison in Mirandola, 16,666 Mann Infanterie, 8056 Mann Ravallerie mit 4130 Powen.

ten, an Gelb unt Proviant-, Letteren tonnte man taum mehr beischaffen. Die Bergoge von Mantua, Parma und Mirandola maren erklarte Unbanger ber Frangofen ; tie Freundschaft bes Bergogs von Modena blieb zweifelhaft, ber beilige Stuhl und bie venezianische Republit waren gleichfalls nicht freundlich gefinnt. \*) Erftere verftattete ben in ihrem Canbe gar arg baufenben grangofen \*\*) Alles, - ben Berbundeten Dichts. Der taiferliche Gefanbte in Benedig, Graf Berta, versuchte es umsonft, ben Dogen auf andere Gefinnungen gu bringen. Da bie Allierten, - mit Befeitigung aller Gewaltthatigfeit, ftete nur bescheidem bieg ebert en, und nicht ungeftum ju forbern ober gar ju broben verftanben, fo wies man fit jedesmal tury ab. Der Propoeditore Molino in Berona verftand dies gang vortrefflich. \*\*\* Der Bredit mar babin. +) Um bie Raifertichen noch mehr in bie Enge zu

<sup>7)</sup> Man will behairten, daß von Rom aus Alles verfuche werden fen, min den Berjog von Savoien wiedet.
200 Ausgehöfel vom Kailerund den Seemächten zu bewegen.
Weine ftarte Schilkerung, von dem Unwesen der Fransolen im Brestlanischen gibt der XVII. Band des
Thoatr. europ., S. 241, Jahr 1765, im Abschnitt:
"It altentsche Geschleinigen schreibt einmal dem Prin-

jen Eugen: "Wan mur etlich Orenwagen nöthig haben, .: Aelohme, gur, Answort; ""daß die Oren, frant fepen. «« .: Den Feind aber bogebret nit, sondern nimmet, Er madet wenig Feberlefens mit der Koppblique, Dagegen

fennot Bur befto achtungs Boller gegen felbte. "

1) Die allierte Telboperationetaffe entbehrte fo febr aller

Mittel, daß ben Rommandirende fein Gilbergefchirr in Brestia und Berone, verpfändete, nur um bem Golin haten, eine halbe Brodporzion erfolgen ju tonnen. Genman es fo weit getommen, daß einzelne Leute

treiben, verbot die Republik die Getreibeaussuhr und stellte Warbungen an, wo jeder Mann funf bis sechs Dukaten Sandgeld erhielt. Die frangosischen Emissare bearbeiteten durch Schrift und Wort die kaiserlichen Golbaten, besonders die auf den Borposten stehenden irrez gularen Truppen. Doch gelang es ihnen, trot des tagslich überhand nehmenden Elendes, kaum, ein paar hundert Mann zur Deserzion zu verleiten.

Der Abgang aller Monturgegenstände, verbunden mit so kärglicher Nahrung, füllte die Spitaler dermaßen, daß man zwölfhundert Kranke nach Tirol senden mußte, blos "um, — wie sich Gen. d. Kav. Graf Leiningen ausbrückte, — bes ombarazzo sowohl als derselben unnöthige Brodoonsumption sich soviel möglich, ohne Unstand zu entschlagen. \*) Bei der Infanterie allein waren über dreit aufen d Mann ohne Schuhe. \*\*) Die Offisiere besaßen weber Pferbe noch Feldgepäcke, und die meisten Dienstpferde bei der Kavallerie waren unbeschlas

ihre Baffen vertauften oder gegen Brod umtaufchten, Andere wieder von Saus ju Saus um ein Stud Brod bettelten. (Siehe Schreiben des Gen. d. Rav. Graf Leiningen an Gugen vom 16. Janner 1706.)

<sup>9)</sup> Bom 15. Dezember 1704 bis 20. Janner 1705, alfo in fechaundbreißig Sagen, betrug der Abgang:

geftorben defertirt

Die Rrantenliften vom 20. Januer 1705 weifen aus: Infanterie . 2289 Mann.

Ravallerie . 107 ,

Donceiben des Oberft-Rriegerommiffarine GFB. Baron Martini von Martineberg an Eugen, vom 2. 3anner 1705.

gen. Das unter folden Berbaltniffen fic and bie Banbe des Geborfams loderten, ift begreiflich; abfonberlich, nachbem bas Beispiel von Oben berabtam. \*)

Die Artillerie, bas Bruden- und Bervfiegemefen bedurften einer gang neuen Organisazion. Das Korpsbefaß zwar: 12 Balbtarthaunen , 6 Faltaunen, 42 Regimente- und 6 gefdwindschiegende Stude von neuer Erfindung, aber zu biefen 66 Diecen blos 112 Budfehmeifter und blos bie Befpannung auf acht Gefchuse, nebft 263 Bentnern Schiefvulver. \*\*) Der Artilleries Direttor bes Rorps, ABM. von Borner (melder icon Biens Türkenbelagerung 1683 ale Stuckoberft mitgemacht batte) gab fic alle Mibe, die in Tirol liegen. ben 520 Bentner Pulver ju erhalten, fließ aber gang unerwartet auf Sinberniffe. wie ) Bis man bunbert Bentner Blei von Ling nach Erient fchaffte, verftrich eine geraume Beit, und wurde viel Pavier verfdrieben.

") Der Lefer molle fich erinnern, mas icon in der Darfellung bes Feldzuges 1704 über bie geringe Barmonie der Aubrer angeführt murbe.

ં . કે ઢઇ કો

<sup>\*\*) 3</sup>m Gangen bestand bas Artflerte-Rubrwefen ans 200 Mann mit 156 Pferden und 326 Doffen. Bon Letteren maren nach einer in ben Feldatten vorhandenen Dris ginalmelbung 31 frumpe und maroce Artil lettenren." Da diefe Bugthiere meift nur folechtes Butter erbielten und von fparlicher Grafung leben mußten, fo fanben fie baufig um: Aus Abgang anberer Bugimittel murden fle noch überdies jur Brodgufuhr von Sald nach Gavardo vermendet.

<sup>\*\*\*)</sup> Die tirolischen Stande weigerten fich nämlich, bie bagu erforderliche Borfpann' beituftellen, ja fie begehrten Damals vom Raifer, mit einem Theile Des für Stalten bestimmten Getreides betheilt ju merden.

Armee- ober vielmehr Proviantfuhrwesen gab es gar nicht. Sbenso mangelte es ganglich an einer Felbbackerei, bie übrigens nicht so bringend erscheinen mochte, ba man ja ohnehin keine Dehlvorrathe besaß.

Dieses schwache alliirte Korps stand an ben Debouscheen der Etsch und Chiese, mit der Hauptmacht bei Gasvardo, der Rest entlanz dem westlichen und nördlichen Gestade des Garda Gees über Sald, Riva und Torbole bis Trient. Das Hauptquartier war in Gavardo. Der GFB. Graf Birago di Roccavione befehligte ein detasschites Korps (1200 Mann Infanterie, 3500 Mann Ravallerie) in der Bal Polisella, oberhalb Verona, dectte das Etsch-Desilee, ließ bis an die untere Etsch streisen, und hatte sein Quartier in San Michele, unweit Pescantina.

Die Franzosen behnten ihre Quartiere auf beiden PosUfern, einerseits bis zum Panaro, andererseits bis zum Garba - See aus, von wo sich ihre Ausstellung über Desenzano, Calcinato und Montechiari auf Palazuolo am oberen Oglio zurückbog. Dadurch benahmen sie den Mürten die Subsissenz aus dem Veronesischen, und verwiesen selbe blos an den kleinen und armen Landstrich nörblich und östlich von Brescia. In den süblichen Usern des Garda - Sees und längs dem Mincio waren etwa 8000 Mann dislozirt, Lacise, Bardolino, Malcesine, S. Vigilio und Sermione aber verschanzt oder doch besett. In Sonzino und Palazuolo bestanden Magazine.

Die Franzosen standen in überwiegendem Bortheil, Allenthalben in gang Italien fanden fie große Billfährigkeit und litten keine Noth. Ihr Kundschaftswesen war aufs Beste eingerichtet. \*) Die Allierten bagegen

<sup>\*)</sup> Sie befaßen alle Ordres des Batailles, Standes- und Dislotazio:istabellen der Allierten. Siehe Bericht des Ofte. mille. Beitfde, 1847, III.

wurden folecht bebient. Erft als Eugen wieder an bie Spife ber Urmee trat, minderte fic, wenigstens theile weise, biefer große Ubelftanb.

Der Operagionsplan Fran freichs in Bezug auf Italien, bezweckte im Allgemeinen Folgendes:

Der Berjog von Bendome follte mit 60 Bataillons, 63 Estadrons den Berjog von Savoien vollends nieders werfen und Zurin erobern; weil man nur von der Bezwingung dieser großen und wohlbefestigten Sauptstadt ein folches Resultat erwartete. \*) Der Berjog von Las

Gen. d. Rav. Graf Leiningen an Gugen vom 27. Mart 1705, wornach ein an den Großprior gesendeter taiferslicher Parlamentar auf dem Tifche des französischen Intendanten die alfiirte Stands und Diensttasbelle pro Februar 1705 in deutscher Sprasche erblickt haben will.

Gin gemiffer Maggoleni, genannt il Mango, gu Bergamo, unterhielt Berbindungen in Tirol und in ber Baltelline, und galt für einen Sauptfpion ber Franjofen. Gogar der venegianifche Botichafter am Biener Sofe foll Frankreichs Intereffen gedient haben. Bendome bezahlte feine Spione fehr gut. Unter die vorzüglichften berfelben geborten ein gemiffer Ungelo Ghislini, ein Sauptmann Borri in Caravaggio, ein Fini, und ein Ritter Landi in Diacenza. Die Frangofen mußten ge= mobnlich Mas ihre Begner nicht nur thaten, fon= bern auch ju thun gedach ten. 2m 16. Auguft ließ A. B. Fini einen feiner Leute durch die boch angefchmol= Iene 21dda fdwimmen, um den BB. Colmenero von Eugens Aufbruch bei Brembate in Renntnig gu fegen, wodurch es allein möglich murbe, daß Bendome fcon um gebn Uhr Morgens bei Caffano eintraf.

\*) Pelet in seinen Memo'res militaires relatifs à la succession d'espagne. Paris 1842, V. Bb., S. 243, aibt das Schreiben Bendomes vom 19. Mars 1705 an

tit off, amen death, 1850, til

feuillabe sollte die Grafschaft Rizza erobern, um Cansbungen ber alliirten Flotte, Behufs einer Unterstüßung ber Piemonteser, zu hindern. Dem Großprior an ber Chiese blieb die Aufgabe: mit 37 Bat., 55 Est. (ungerechnet von 15 Bat., 10 Est. an Garnisonstruppen) jebe Bereinigung der beiden alliirten Heere in der Lombardie und in Piemont zu hintertreiben. Frankreich machte außerordentliche Anstrengungen. Man nahm Geld in Deutschland auf, von dem, wie das Theatr. europ. beshauptet, "durch Betrug und Bucher kaum achtundzungig vom Hundert in die Kassen des Staates stoffen."

Die nöthigen Ergänzungen wurden gesammelt und nach Italien in Marsch gesetzt. Das Aoster-Thal herab kamen 17,000 Rekruten und 2000 Remonten. In Genua landete man 20 schwere Kanonen und viele Projektile. In Pavia wurde neues Geschütz gegossen, und 40 Kanonen, nebst einer großen Menge an Munizion, mußten die Arsenale der Provence und des Elsasses beistellen. Und da Bendome erklärte: den Feldzug nicht vor dem 20. Mai erössen wen zu können, die wohin man die Expedizion gegen Nizza beendigt glaubte, so sollte auch Laseuillade mit 16 weiteren Bataillons das französische Seer in Italien verstärken.

Nach ber Befitnahme von Baiern, Anfange Jan-

feinen Rönig, worin es heißt: "Die Zähigkeit des Bers jogs von Savoien ift nur allgu bekannt. Er hatte bisher nicht den mindeften Skrupel, fogar die heiligsten Berträge zu brechen. Er wird standhaft und ausdauernd für feine Alliirten bleiben, so lange er glaubt, Gurez Majestät schaden zu konnen. Ich bin ganz überzeugt, daß er den Rrieg bis in die Berge von Mondovi spielt, und sich Turin, ja selbst Coni entreißen läßt, bevor er sich unterwirft; besonders in so lange ihm die geringste hoffs nung auf Unterstützung von der Lombardie her leuchtet.

ner, hatte fich ber Pring Eugen nach Wien verfügt, um babin zu wirten, bag man bie Armee in Italien, welche er biefes Sahr befehligen follte, zu rechter Zeit mit allem Nothigen verfebe, um hoffen zu burfen, bem Serzog von Savoien, beffen Nothruf burch ganz Europa schallte, auch wirklich Silfe zu bringen.

Auf des Prinzen Vorschlag und Antrieb sollten die auf anderthalb Millionen Gulben veranschlagten Jahresseinkunfte der Mauth in Larvis, bei den Bothner und Trienter Raufleuten verpfändet und die dafür eingehende Summe, so wie auch sammtliche Erträgniffe und hilfsquellen Baierns, ausschließend für die Armee in Italien aufgewendet werden, die zu 26 Fuße, 21 Kavalleries Regimenter, 9) mit einem Effektivstand von 59,600

| *) Im       | Detail: 3    | nfanter    | i e |    |     |    |     |     |            |     |             |  |  |
|-------------|--------------|------------|-----|----|-----|----|-----|-----|------------|-----|-------------|--|--|
| 17          | Regimenter   | à 17 Kon   | ıp  | ag | nie | n  |     | 42  | 500        | M   | ann         |  |  |
| . 3         | Beiduten -   | Regimente  | r   | •  |     | •  |     | 7   | 500        | 1   | •           |  |  |
| 8           | Rompagnie    | n Aroaten  |     |    | •   | •  |     |     | <b>800</b> | ,   | •           |  |  |
| 4           | preußifche ! | Regimenter | •   |    |     |    |     | 6   | 200        | >   |             |  |  |
| 2           | pfälzische   |            |     | •  |     |    |     | 2   | 500        | ×   |             |  |  |
|             |              |            |     | ·  |     |    |     | 59, | 600        | M   | ann.        |  |  |
| Ravalleric. |              |            |     |    |     |    |     |     |            |     |             |  |  |
| 9           | Rüraffier:R  | egimenter  | À   | 6  | Œŧ  | ťa | Dei | ns  | 90         | 000 | M.          |  |  |
| 6           | Dragoner     | ` <b>,</b> | À   | >> |     | :  |     |     | 6          | 000 | *           |  |  |
| 2           | Bufaren      | *          | à,  | 5  |     | 1  |     |     | 19         | 200 | <b>&gt;</b> |  |  |
| 2           | preußifche   | •          |     | •  |     |    |     |     | 19         | 200 | *           |  |  |
| 2           | pfälzische   | »          |     |    |     |    |     |     | 10         | 000 | *           |  |  |
|             |              |            |     | _  |     |    |     |     | 18         | 400 | M.          |  |  |

Bir werben im Berfolg gegenwärtiger Darstellung seben, wie weit die Birklichkeit hinter dem Boranschlag gurudblieb. Beim Eintreffen in Roveredo, Ende April, konnte Eugen kaum über 16000 Dienstbare verfügen. Die Raiferlichen gahlten dabei mit 7000 Mann Infanterie, 3500 Mann Avallerie.

Mann Infanterie, 18,400 Mann Kavallerie beantragt wurde. Gine Berftartung von 8744 Retruten fur bie

```
Cs durfte nicht unintereffant bleiben, bier die gange
Bertheilung der faiferlichen Armee pro 1705 und die
Summe ihrer Gefammtbefoftigung ju überblicken, wie
foldes aus dem Gelderfordernig : Auffat des General
Dberfifriegetommiffariates in Bien auf das Militarjahr
1705 hervorgeht. Es ftanden damals (oder follten viel-
mehr fteben):
               In Stalien:
17 deutsche Infanteries
                         Regimenter,
 3 Beiduten-
 8 Rompagnien Mallenich Rroaten,
15 Ravallerie : Regimenter,
 2 pfalgifde Ravallerie - Regimenter,
 2 faiferliche Bufaren : Regimenter ,
4 preußifche Infanterie- | Regimenter.
 3
             Ravallerie-
Betoftigung fammt Artillerie, Mineure, Brudentran,
Proviantamt, Feldbackerei und Befpannung auf zwölf
Monate (vom 1. Rovember 1704 bis ultimo Oftober
1705) in toto . . . . . 6,810,065 ff. 33 Fr.
  Sierau : Auf Refrutirung, und
Remontiruna
               . . . . . .
                               1,496,575 , —
  Reftauragion und Grfat des
Abgangs . . . . . . . . 1,180,035 " —
  Proviant und Bartfutter . . 2,008,644 . 37'/. .
  Sonftige Rothdurften . . . 793,906 » 12
                              12 289,226 ff. 22'/, fr.
          3m romifden Reich.
5 Infanterie - Regimenter & 17 Rompagnien.
1 frieftiches Regiment à 11 Rompagnien.
2 Bataillons (Sidingen und de Bendt),
1 badifches Leibregiment ju 1000 Mann,
2 Schweizer-Regimenter à 12 Rompagnien und 1080 DR.
1 Bataillon Grisons (Buol),
```

2 würzburgifde Infanterie-Regimenter à 11 Romp,

Infanterie, 2362 für die Kavallerie, so wie die abgangigen 2369 Remonten, wurde zugesagt, und nebstbei ver-

```
3 Ruraffier = Regimenter à 6 @stadrons,
1 Dragoner = Regiment & 6 Gefadrons,
1 murgburgifdes Dragener - Regiment & 800 Mann,
6 Bufaren = Regimenter ,
2 Frei : Rompagnien,
Brandenburger 8000 Mann.
Sold , Administragion, Generalstab
  und Branden
                 . . . . . . 3,241,634 fl. -- fr.
Refrutirung und Remontirung
                                  « 472,590 »
Graanzuna
                                   36,500 »
Proviant .
                                  298,782 » 45 »
Seldfpitaler und fonftige Rothdurften 612,000 »
                                4,661,506 ff. 45 fr.
     In ben beutiden Erblanden.
2 Infanterie - Regimenter & 12 Rompagnien,
3 deutsche Freikompagnien,
Berpflegung, Feldartillerie, Generalftab, Penfionen, Raf-
fabeamten, Bauszeugamt, Stadtguardia, Arfenalamt,
Oberftmuftermeifteramt, dann an Baffen und Muni-
gion . . . . . . . . . 1,065,658 ff. 38 fr.
      In Ungarn und Slavonien.
6 Infanterie-Regimenter à 17 Rompagnien,
                       à 12
                       à 6
1
                       à 13
                                        (Sidingen
  und de Bendt),
4 danifde Infanterie - Regimenter à 1200 Mann,
6 Ruraffier : Regimenter à 6 Gefadrons.
1 danifches Ruraffier = Regiment & 6 Getadrons und
  1000 Mann,
3 Dragoner - Regimenter,
1 danifches Dragoner - Regiment,
6 inneröftreichische Freitompagnien,
1 Freitompagnie ju Dferd,
36 Freitompagnien ju Sug,
nebft der ungrifden und raicgifden Milig.
```

fprocen, 40,000 Megen Rornerfrüchte, nebft einem nams haften Saferquantum, nach Out-Sirol, jur Aufstellung

| An Sold, Generalftab, Feldarti                               | `~  | .1.  | <b>.</b>         | M . C.E.C |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|-----------|
| An Solo, Generalitab, Jelbarti                               | uei | ile, | dann             | Gebuht    |
| für die rasilanische und bulgarische                         | e C | Bran | i <b>ķ</b> milij | ju Fuß    |
| und gu Pferd                                                 |     |      | 3,983,4          | 135 fl.   |
| Remontirung und Refrutirung                                  |     |      | 1,016,7          | 135 ъ     |
| Rekrntirung der Feldartillerie, }<br>Fuhrmefen und Proviant, | •   | •    | 528,             | 200 »     |
| <del></del>                                                  |     |      | 5,528,           | 370 ft.   |

## In Siebenbürgen:

- 2 Infanterie : Regimenter à 16 Rompagnien ,
- 5 Rompagnien des Infanterie Regiments Thurbeim,
- 2 Ruraffier = Regimenter à 6 Gstadrons,
- 1 Dragoner = Regiment à 6 Gefadrons.

Generalftab, Land, und Sauszeugamt, bulgarifche und wallachifche Grenzmiliz, Proviantbebiente, Refrutirung, Remontirung, Spitaler, Proviant, Unterhaltung der Fortifikatorien . . . . 983,217 fl. 15 fr.

Im Jahre 1705 bestand somit die gefammte taisserliche Streitmacht aus: Infanterie 37 deutsche, 2 mürzburgische, 3 heiduten-Regimenter, 1 Bataillon Grisoner, 8 Rroaten-Rompagnien, 48 Freistompagnien zu Fuß und zu Pferd. Ravallerie: 20 Rürassier, 12 Dragoners, 8 husaren-Regimenter. hierzu an Soldtruppen: 4 Infanteries, 1 Rürassiers, 1 Dragoner-Regiment Dänen. — 2 Regimenter Pfälzer Ravallerie. 1 Inf. Reg. Badner. — 2 Inf. Reg. Schweizer. 1 Inf. Reg. Friesen. — 8 Infanteries, 5 Ravalleries Regimenter Preußen.

Die Gefammtbeköftigung aller diefer Truppen betrug Die Summe von . . . 23,527,979 fl. '/, Erhierzu an Subfidien , Antis

gipagionen und Ertraordinarien 4,743,858 " 551/2 "

3n dem schweren Rriegsjahre 1705 alfo, wo der Raifer den Arieg in Italien, Deutschland, Spanien und

ber Magazine, eheftens absenden zu wollen. Dem Oberftsland, und Sauszeugamt wurde die schleunige Ausruftung ber nach Stalien bestimmten Refruten aufgetragen; 90,000 Stud Dukaten sogleich bahin gesendet, und versheißen, jeden Monat weitere 300,000 Gulden folgen

Ungern führte, murden für die Armee nur 28,271,837 fl. 56 fr. verausgabt.

Bas die Beitrage aus Baiern für den Rrieg in Stalien betrifft, fo gingen im Janner 40,000 fl. nach Gavardo; im Februar meitere 30,000 fl. Gine dritte Rate murbe in Ausficht gestellt mit 30,000 fl. Dies mar Alles, mas man bis jum Dai 1705 aufbringen tonnte. Dan leitete den Untauf von 4000 Flinten ju Augeburg ein, und wollte die in den bairifchen Beughanfern aufgefundenen Gemehre umfdiften laffen, und Die Retruten damit verfeben. Ge blieb aber meift beim bloften Billen. Much brachte der bald nachher erfolgte Tod des Raifers fühlbare Bergogerungen in alle diefe Geschäfte. Erft Anfangs Juni trafen auf das verfprochene Quantum 4885 taiferliche Refruten ein. Bas vollende ben Don: tonstran betrifft, fo tam felber gar nie. Die in Frankfurt erzeugten Lederpontons follten nämlich den im Arfenal gu Ingolftadt ftebenden, auf Blechpontons eingerichteten bairifden Bontonsmagen angepaßt merden. Sie gingen erft am 24. Septem ber von Frantfurt ab, und die bairifche Abministragion ertlarte, fatt der benothigten 64 Bagen mit 278 Pferden, aus Dans gel an Geld, blos zwanzig Bagen ausruften zu tonnen. Die angetragenen 44 Balten- und Pfoftenmagen murden von diefer Stelle als für überffüffig ertlart. "weil fic bas Dedmaterial überall an Ort und Stelle felbft finder" Und, obgleich verfprocen mard, "die verwilligten zwanzig Pontons mit ihren Bagen, fammt Derfonale, bei Zaa und Racht marfciren gu laffen," fo mußte auch dies bei ben turg barauf anegebrochenen Unruben in Baiern unterbleiben.

gut laffen. Dreihundert Fuhrwesenswagen und die nothige Artillerie-Bespannung sollten ehestens nach Trient abgeben, ein Pontonstran in Frankfurt am Main ausgerüstet und mit Vorspann nach Gararbo gesendet, bas nothige Backerpersonale aufgestellt, kurz Alles geleistet werden, was Eugen begehrte.

Der Großprior hatte schon im Janner verschiebene Dislokazionsveränderungen vorgenommen, und alle Unsstalten getroffen, um binnen achtundvierzig Stunden eine bedeutende Truppenmasse zwischen der Chiese und dem Mincio zu konzentriren. Er verlegte sein Hauptquartier nach Castiglione delle Stiviere, und besetzte die verschanzten Punkte Calcinato, Montechiari und Carpenedole mit 1500 Grenadieren, 3000 Mann Kavallerie. Entlang des Mincio kantonnirten weitere 3000 Mann. Alles dieses zielte blos darauf ab, die Verbündeten an jedem Entsatversuch nach Mirandola zu hindern. Der Kommandant dieses für Östreich damals so wichtigen Kriegsplatzes hatte auf das Bestimmteste erklärt: "wenn die Ende April keine Hilse komme, so werde ihn, wo nicht der Feind, so doch der Hunger zur übergabe zwingen."

Eugen hatte unterm 11. und 21. Februar bem Gen. b. Rav. Graf Leiningen wiederholt bedeutet, sich Miranbolas Schickfal angelegen seyn zu laffen, und überhaupt nicht zu bulden, daß der Feind rings um Gavardo alle Posten besetze. "Es sey, — meinte der Prinz, — eine Schande für die kaiserlichen Waffen, wenn man Miranbola nicht bis zum Eintreffen der Verstärkungen aus den Erbstaaten sich erhalte, und die dortige Garnison unterstütze, welche bisher selbst den listigsten Versuchen, — wozu auch nachgemachte Besehle, die zur Übergabe ermächtigten, gehörten, — rühmlichst widerstand, nun-

mehr aber fehr in die Enge getrieben werbe, feit fich die Frangofen nur auf Ranonenertrag von der Festung aufsstellten, alle Zugange am Po ber verschangten, und auch zwischen Bondeno und Stellata eine neue Verschanzung anlegten.

Graf Leiningen, ber bas ganze Gewicht ber Worte Eugens empfinden mochte, und selbe auch wohl nicht ohne einige Empfindlichkeit hinnahm \*), berief am 20. Februar einen Kriegsrath nach Gavardo, um über einen Entsat von Mirandola zu verhandeln. Der einhellige Beschluß fiel bahin aus: "es sen unmöglich, Mirandola zu unterstüßen." Mit diesem Gutachten wurde der Oberst Baron Zumjungen nach Wien abgefertigt, sand ben Prinzen in einer ziemlich gereizten Stimmung, und kehrte augenblicklich mit der peremtorischen Weisung zurück: die Festung solle entsetzt werden, es koste was es wolle.

Nun wurde am 6. Marg abermals ein Rriegsrath abgehalten. Diefer entschied nochmals: eine Bewegung mit bem gangen Korps gegen ben Po gehe burchaus

<sup>\*)</sup> Hierauf bezieht sich ein Schreiben Eugens vom 25. März an den GFB. Baron Martini, worin es heißt: "daß dem General Leiningen meine schrift- und mündliche Rukantwort nit allerdings gefallen, ist wenig daran gelegen, dann ich schuldig, dasjenige wissen zu machen, was ich zu des Raisers Dienst und pro bono publico nothwendig erachte. Hätte man den Feind bis dato nit an allen Ecen mit so freier Hand den Meister spielen lassen, so wäre die jezige extremität nie so weit gekommen. Dermal aber, und wan man gar keine dissoultaet zu superiren suchet, so ist freilich kein Mittel, sondern in allweg zu fürchten, daß noch vor Ankunst des succurs, Mirandola verloren gehen dörste."

nicht an. Man tonne bochftens ein paar bunbert Mann bierzu verwenden. Nachdem fich ber mit 3-400 Pferben in ber Bal Dolifella aufgestellte GFB. Roccavione ber ibm übertragenen Entfendung an ben Do auf bas Beftimmtefte geweigert batte, erhielt Oberft Baron Battee ben Befehl, mit 300 Mann Ravallerie bie Reftung Mirandola ju entfegen, "jedoch nichts unbebachtfam zu magen. Gelinge bie Sache, befto beffer. 200 nicht! So habe man feine Schulbigfeit gethan." Dies maren bes Rommanbirenben eigene Worte, und es barf uns nicht mundern, wenn bei ber Abneigung aller Benerale und Stabsoffiziere fur ein foldes Rommando, ber gange Bug unterblieb; indem man ben Aufbruch unter allerlei Bormanben von Tag ju Tag rerfcob, bis Eugen felbft in Italien eintraf, und - Mirandola kapitulirte. Graf Leiningen tonnte es obnebin taum erwarten, bis bie fcmere Burbe bes Rommanbos wieder von feinen Odultern genommen und er wieber in Berhaltniffe jurud verfett wurde, bie bem fonft maderen Degen beffer jufagten.

Der Großprior hatte Anfangs März auch Nogara, Sanguinetto und Isola bella Scala besetz, die Abda und den Oglio zu verschanzen begonnen, wozu fast sämmtliche männliche Bewohner des Mailändischen vom achtzehnten bis zum vierzigsten Jahre aufgeboten wurden, und den GL. Toralba mit 7 Bat., 7 Est. Wallonen (4000 Mann) von Palazuolo bis Soncino am rechten Oglio ulfer aufgestellt.

So waren die Berhaltniffe in Italien, als Eugen am 17. April Wien verließ \*), und seinen Weg über

<sup>&</sup>quot;) Im Leben Gugens von Rausler, 1. Bb., S. 397, wird behauptet: Der Pring habe Bien in der erften Salfte Des Mai verlaffen. Das Datum eines

Salzburg und Innsbruck auf Trient nahm. Der Raifer hatte ben aus der Darstellung des Feldzuges 1703 in Italien unseren Lesern von der vortheilhaftesten Seite bekannten F3M. Grafen von herberstein zum hoftriegstraths Dizepcasibenten ernannt, und nochmals Alles zugesagt, wosur der Prinz seit drei Monaten unausgesetzt sollizitiete.

Am 23. April, — also an demfelben Tage, wo der Herzog von Bendonk aus Casale in Palazuolo eintraf, — erreichte Eugen Roveredo, und übernahm von dort aus den Oberbesehl eines Korps, das in jenem Augensblicke nur 7000 Mann Infanterie, 3500 Mann Kavallerie an Dienstbaren zählte, und sich in einem für den bevorstehenden Feldzug gar wenig versprechenden Zustande befand. Seit sechs Wochen erhielt der Soldat keine Löhsnung mehr. Auf die achtzehnmonatlichen Sagerückstände hatte man mit knapper Noth den Offizieren, eben jeht, einen Zweimonatsold erfolgt. Beim ganzen Korps befanden sich nur fünf bespannte Fuhrwesenswagen. Die Ars

bort gitirten Schreibens des Pringen Eugen vom 8. Mai aus Wien an den FR. Graf Starhemberg ift falich. Unsere Feldatten enthalten viele Schreiben des Pringen vom 26. April aus Roveredo. Wir muffen über-haupt bemerten, daß in dem obengenannten Werte manche Unrichtig keiten und irrige Anguben der Thatsachen vorkommen, daß wir auf jeder Seite mehr denn Einmal Gelegenheit zu Widerlegungen fanden. Man sieht nur allzu deutlich, wie der Berf. keine guten Quellen benütt, daher sein Leben Eugens für die Geschichte wenig Werth hat. — Wir wollen dasher in späteren Anmerkungen auch blos die auffallendiften Irribumer bezeichnen, um diese Schrift auf ihren wahren Werth zurüchzuschen.

tillerie hatte bles a cht Ranonen bespannt; ber Reft ber Beschütze stand in Trient. Bon ben preußischen und pfälzischen Silfstruppen, die zur Armee stoßen sollten, war nicht einmal bekannt, daß sie schon aus Deutschland ausgebrochen sepen \*). Eugen schrieb deshalb bem Raifer: "Ich habe Alles in einem weit misorabloron und ärgeren Stand gefunden, als ich mir nimmermehr habe einbilden und glauben können. Dann E. R. M. mit allerunterthänigstem rospoot in der Wahrheit versichere, daß die Noth und bas Elend viel größer ist, als ich es in meinze Anwessenheit in Wien mündlich und schriftlich öfters allergehors

<sup>&</sup>quot;) Roch unterm 8, April batte Gugen bem RD. Grafen von Gronsfeld in Landsbut aufgetragen : ju erforfchen: Db? und Bo? diefe Truppen fic eigentlich befinden? Der die Preugen um Cham in der Oberpfalg befehligende Pring Leopold von Unbalt mar Anfangs April nach Berlin auf Urlaub gegangen. Gugen bat ibn um baldige Rudfehr, und ließ feinem Stellvertreter, bem & D. von Stillen, Die Marichbefeble guftellen. (Unfangs mar befchloffen morden, die Dreuften icon am 25. Februar von Cham nach Italien aufbrechen ju laffen.) Aber Gen. Stillen rubrte fic nicht. Es tam ju einer icarfen Rorrefpondeng amifchen ibm und bem FR. Grontfeld. 218 die Preugen endlich au Graden, wollten fie felbft ihre Marichlinie und Etapvenftagionen regeln. Man batte viel ju thun, um ihnen bearelflich zu machen, daß fie bei einem Buge burch. Dirol, in Unbetracht ber eigenthumlichen Berbaltniffe Diefes Landes, fich genau an die Borfdrift halten muße. ten, wollten fie etwas zu leben finden. FDR. Gronsfeld fab die Dreugen gerne abruden. Er mar mit ibrem Benehmen in der Oberpfalz menig zufrieden, und grollte ibnen, weil fie einmal einem taiferlichen Bufaren. Roms mando den Durchmarich durch Cham meigerten, angeblich wegen Mangel an Berpflegung.

samst repräsentirt habe. — Wie ich also mit nackten, bloßen, verhungerten Leuten, ohne Kreuzer Geld, ohne Zelte, ohne Brod, ohne Fuhrwesen und ohne Artillerie, werde operiren können, kommet schier auf eine impossibilität hinaus, weillen allenthalben, wo mich nur hinswende, nichts als lamentiren, Noth und miserie sehe; inmaßen dann Alles in eine solche Kleinmuthigkeit verfalelen, daß kein Mensch weder zu rathen noch zu helsen weiß."

Eugen trachtete, burch bie vielvermogende Bermenbung bes jungen Konigs Rarl III. basjenige ju erhalten, mas er, nach ben gentachten bisberigen Erfahrungen, burch fein eigenes Unfeben nicht ju erwirken vermochte. Rebftbei wollte er fich auch gegen Unfalle feierlichft vermabren, bie aus folden Bernachläffigungen und Bogerungen nothwendig entfteben mußten. Er fdrieb beshalb am 26. Upril aus Roveredo : "Es ift einmal die bochfte Beit, bag man feine Minute verfaume, fonbern ohne geringften Unftand aushelfe. Und barum bitte auch Guere Ronigl. Majeftat Allergeborfamft, Gie geruben 3bres Allerhöchsten Orts auf den effectum fo mehr zu treiben, als Derofelben, mit allerunterthanigftem respect, aus foulbigfter Treue fagen muß, bag es bei langerer, ber Gachen Bergogerung, babin antommen, und fein anderes Mittel übrig fenn werbe, als bag man gang Stalien und ben Bergog von Gavoien abandonniren, und die Truppen in Tirol jurud: gieben muffe, bamit man verbute, bag nicht alles auf Einmal jufammen und verloren gebe. - 3ch weiß, wie viel Guerer tonigl. Majeftat baran gelegen fen. Um fo tiefer aber gebet es mir ju Bergen, wenn, mit gebunbenen Sanden nit belfen noch thun tann, mas ju Deros felben Muerbochften Dienft gereichet. Gie aber miffen,

Mergnäbigst, daß allein auf Deroselben Allerhöch fien Befehl mich hieher begeben habe,
und darum getröste mich auch, Sie werden mich nicht
verlassen. — Ich werde zwar meines Orts thun, was
immer menschenmöglich ist. Zum Fall aber ein
Ungläck, — so alle Stund geschehen kann,
— erfolgen möchte, will ich daran keine
Schuld noch Verantwortung haben."

In den ersten Tagen des Mai eilte der Prinz nach Gavardo, um die dortige Aufstellung zu besichtigen. Er übergab dem FIM. Baron Bibra den Befehl über die alldort stehenden 6000 Mann kaiserlicher Infanterie, und theilte ihm noch das Dragoner-Regiment Sinzendorf zu. Der Gen. d. Kav. Graf Leiningen erhielt das Kommando des Reiterkorps bei Verona, welches, nach dem Eintreffen der Preußen, auf 8 Bataillons (4000 Mann) und 4000 Mann Kavallerie gebracht werden sollte.

Da man bei einer Bewegung gegen Piemont die Rebenfluffe des Po zu überschreiten hatte, so sammelten ber Generalquartiermeister Oberst Baron Rubt und ber thatige Ingenieur-Sauptmann Veneria, zwanzig ge-wöhnliche Flußfahrzeuge, die man auf Wagen verlub, mit den nothbürftigsten Werkzeugen zum Brückenschlag versah, und wozu man nur mit der größten Unstrengung die Ochsenbespannung aufbrachte. Bei dieser improvisirten Brückenequipage befanden sich auch eine Anzahl ganz gewöhnlicher Mauerböcke.

Entschloffen, ben Mincio an berfelben Stelle zu foreiren, wo es im Jahre 1701 gelungen war, sollte FBM. Bibra von Gavarbo ber sich auf Ponte San Marco, in des Feindes linke Flanke vorbewegen, Calvagese und Castelletto besehen, somit eine ausgiebige Diversion für ben Übergang machen, am 10. Mai aber fich bei Calcie nato mit Eugen vereinigen. Mit feinen 14,000 Streitbaren wollte bann ber Pring ohne Aufenthalt an ben Oglio ruden.

Als am 5. Mai die Preußen in San Miche'e eine rückten, hatte bas bortige Korps feine volle Stärke von 8000 Mann erlangt \*). Bei demfelben befanden fich jedoch nur acht bespannte Geschütze, und auch nicht Ein Proposantwagen. Die Pfälzer sollten erst am 18. Mai von München aufbrechen. Bon ben versprochenen Rekruten wollte sich noch immer nichts sehen laffen. Unter solchen Berhältniffen erscheint Eugens Entschluß doppelt gewagt, zumal ber weit überlegene Feind die Mincio Linie, — wie wir gesehen haben, — gut bewachte, und rückwärts berselben starke Reserven hielt.

Der Herzog von Bendome traf in Goito, Mongambano und Ponti treffliche Bertheidigungsanstalten. Er hatte Portanengo, Lazife, Bardolino und Torre geräumt, und seine Einleitungen so getroffen, daß sich auf jedem beliebigen Punkte des oberen Mincio, in gauz kurzer Zeit, 8000 Mann konzentriren konnten. Gegen den F3M. Bibra sollte der Großprior mit 10 Bat., 12 Esk. Calcinato, Desenzano und Castiglione delle Stiviere besest halten. Die Konzentrirung des gesammten heeres

<sup>&</sup>quot;) Quincy in seiner Hist, milit. du regne de Louis le Grand, S. 584, gibt die Allierten bei Beronagu 10—12,000 Mann. — Rausler im Leben Eugens, 1. Bd., S. 398, läßt den Pringen erst am 10. Mai, — statt am 8., — ausbrechen. — Pelet, V. Bd., S. 274, versieht die Berbündeten bei San Michele mit zwanzig Feld geschüten, acht schweren Ranonen und vier Möresen, und macht sie 7000 Mann Infanterie, 6000 Mann Ravallerie ftart.

war auf den 15. Mai festgesett; benn die 10 Bat., 15 Est: wallonischer Truppen befanden sich jum Theil noch auf dem Anheromarsch. Da, nach Bendomes Entwurf, 15 Bat., 6 Est. in den Garnisonen zurückbleiben sollten, so hoffte er, mit 37 Bat., 55 Est. (etwa 20,000 Mann) im freien Felde aufzutreten.

Am 8. Mai brach Eugen aus ber Gegend von Pesscantina auf, und ruckte auf einer allba über die Etsch
geschlagenen Schiffbrucke bis Santa Maria di Zevio und
San Giovanni\*). Am 9. wurde die Bruckenequipage nach
Salionze geschafft. Am 10. ging das Korps auf Poves
gliano unweit Billafranca; am 11. führte Eugen seine
Infanterie gleichfalls auf Salionze; die Reiterei blieb
bei Billafranca stehen.

Die Franzosen, welche schon am 9. Abends die Abssicht ihres Gegners kannten, besetzen am Bormittag bes 11. die sanften Höhen von Pivi und Casette, gegenüber von Salionze mit 8 Bat., 9 Esk. und zahlreichen Gesschütz, verstärkten bas bei den Mühlen von Salionze petitirte Piket von 1 Unteroffizier, 12 Mann durch weitere 50 Mann, sendeten 1 Grenadier-Kompagnie ins Thal von Carpi, stellten das Fußregiment Bretagne als Reserve auf, und zogen nicht nur die weiter flußabwärts stehenden Abtheilungen näher heran, sondern auch 2000 Mann von Medole auf Monzambano und Ponti. Am Nachmittag des 11. hielten bereits 6000 Franzosen in der Linie zwischen Peschiera und Baleggio.

Eugen hatte die Molini di Meggo gum Übergang ausersehen. Das hohe linke Ufer bes Mincio beherricht

<sup>&</sup>quot;) Für biefe Marfcrichtung bes Pringen am 8. Mai find bie Motive aus ben Felbatten nicht zu erfeben:

Öftr. millt. Beltfor, 1847. 1II.

bier volltommen bas jenseitige niedrige. Der Fluß hat bei etwa 160 Schritte Breite, nur zwischen 5 und 7 Fuß Liefe, festen Schottergrund, aber einen raschen Lauf. Der Gegner am rechten Ufer kann zwar nicht so sehr ben eigentlichen Brückenschlag, bagegen aber besto leichter die Truppen-Entwickelung nach bemselben, hindern; falls er sich an ben vom Fluß etwas zurücktretenden Sügeln sachgemäß aufstellt.

Als die Berbündeten gegen Mittag bei Salionze eintrafen, begann sogleich der Brückenschlag, ohne daß man zuvor das von Feinden wimmelnde rechte Ufer gefäubert hätte. Die nur mit sparsamer Munizion dorirten vier Regimentskanonen von kleinem Kaliber konnten dies sen Zweck allein nicht erreichen. Denn erstens, standen sie viel zu hoch, zweitens aber hatten sich die Franzosen bereits eingegraben, und waren nehstbei durch Ravins, Hecken und Bäume ziemlich gedeckt. Eben so unausgiebig — in Unbetracht der Flußbreite — war das Feuer der hinter etlichen, in der Eile hergestellten, Auswürfen possirten allierten Infanterie, noch nußloser jenes von den Häusern in Salionze herab. Bei dem so fühlbaren Munizionsmangel sparte Zeder seine Schüsse, oder verschoß sich schnell.

Bährend biefes Feuergefechtes hatte man zwölf Brückenschiffe, — mit großem Zeit- und Kraftauswande, auch nicht ohne fühlbaren Verlust, — auf bem holperisgen, schmalen und abschüffigen Wege, zum Fluß hinabsgeschafft. Der Gegner nahm ganz richtig — vorzugsweise die Arbeitsmannschaft aufs Korn. Schon beim Einbau des dritten Pontons lag die Unmöglichkeit einer Fortssehung der Arbeit am Tage. Rings um den Übergangspunkt scharten sich die Franzosen. Um fünf Uhr Nachs

dan mile Seifer, Mir. (B.

mittags langten die 2 Bataillons des Regiments Miromenil, eine Stunde später weitere 5 Bataillons an. Eugen befahl die Einstellung der Arbeit, und führte seine Infanterie auf Fornelli und Mongabia jurud, wo selbe am 11. Abends lagerte. Er hatte ein paar hundert Mann eingebüßt. Bendome, der 27 Lodte, 45 Bleffirte zählte, tonzentrirte an demselben Abend 18 Bat., 37 Est. um Monzambano.

Aber große Relbberren werben burch berlei Unfalle nicht eingeschüchtert, viel weniger entmuthigt; ibr an Auskunftsmitteln fo reicher Beift verzweifelt nie. Da ber miglungene übergang wenigstens bes Reinbes gange Aufmertfamteit auf ben Mincio lentte, fo befchloß Eugen, fo raich wie möglich Gavarbo ju erreichen, und von bort über Bredcia an bem Oglio vorzudringen; fobalb ibm weitere Berftartungen jugetommen fenn wurden. In diesem Sinne murde KBM. Bibra angewiesen, ein Aufnahm-Spital in Arco einzurichten, und eine Angabl Seefchiffe nach Lagife und Barba gu fenden ; benn bie Infanterie follte zu Baffer nach Sald, bie Ravallerie aber ju Cand auf Gavarbo geben \*). Bibra, welcher icon am 7. Mai an ber Chiese binabgeruckt mar, und fich zwischen Bebiggole und Carfago postirt batte, ging fomit wieder auf Gavarbo jurud.

Am 13. ructe Eugen in ein Lager zwischen Caftels novo und Buffolengo, von wo ber preußische GM. von Stillen mit 4 Bataillons auf Lazise abging, bem, gleich nach Mitternacht, bie auf ein Minimum reduzirte leichte Bagage dabin folgte. Da man in Lazise nur 4 Fahrzeuge

<sup>\*)</sup> In neu y Marschen: Dolce, — Gerravalle, — Mori, Arco, — Balin und Fiave, — Pieve di Bono, — Condino, — Lodron, — Cavardo.

fand, beren jebes etwa 200 Mann faßte, fo ichien bie Uberfuhr von 4000 Sufitieren und Grenadieren eine ziemliche Beit zu fordern; weil man, um ben feindlichen Rreuzern zu entgeben, bis Malcefine am bftlichen Ufer hinauffegeln mußte, und erft von bort aus es wagen konnte, ben Gee gerabe zu burchschneiben.

Am 14. rudten abermals etliche Bataillone auf bas nun besinitiv zum Einschiffungsplatz ausersehene San Bigilio ab; wohin man von Garba auf einem ziemslich guten Wege gelangt. Am 15. folgte ber Rest ber Infanterie. Am 20. stand ber lette Mann in Sald. Nach Maß als die Truppen baselhst landeten, ruckten selbe ins Lager bei Billanova und Gavardo ab. Eugen und seine Umgebung waren schon am 16. bahin gekommen. Zwischen bem Garba-See und ber Etsch blieb nur das kleine Reiterbetaschement, welches bisher am unteren Po gesstanden war .).

Noch am Lione hatte Eugen am 14. Mai die bestrübende Kunde vom hintritt Kaifers Leopold I., — am 5. Mai, — erhalten \*\*). Gein Gohn Joseph I. bes

<sup>&</sup>quot;) In Pelet, V. Bd., S. 278, ift eine ganz unverftändliche Stelle. Dort wird nämlich bemerkt: "Bendome habe bis zum 16. Mai Eugens Bewegung auf Savardo nicht gekannt." Wie ist dies möglich, da ja Oberst Laubenin mit seinen Kreuzern jeden Mann, der nach Sald geschafft wurde, abzählen konnte, und sogar Jagd auf einzelne Konvois machte, wobei es ein paar Mal hisig herging? Auch widerspricht dies ja ganz den Angaben an anderen Stellen, so z. B. der Beorederung Toralba's auf Nave, u. s. w.

<sup>\*</sup> Reopolds I. Tod und Begräbniß, so wie die Huldigung an Joseph I. find im XVII. Bb., S. 69 — 88, des Theatr. europ. umffändlich geschildert, und als Auriosam lesens-

flieg ben Ehron, und ließ Eugen, — nebft Bezeigung feines vollen Bertrauens, — augenblicklich versichern, daß er aus allen Rruften trachten werbe, das noch Abgangige für Italien aufzubringen.

Den Truppen hatte man in ber Frühe bes 15. Mai den Tod des Monarchen publizirt, wobei nach altem Brauche, — der noch an die Germanen des Tacitus erinnert, — jedes Regiment um seinen Obersten einen Kreis oder Ring formirte, und man die Trauerstore an die Fahuen und Standarten heftete \*).

Weil aber Siobsposten meist über Nacht und selten allein kommen, so hatte Eugen mit der Nachricht von des Raisers Ableben auch die Runde von Mirandelas Fall vernemmen.

Gleich nach ber Eroberung von Verua ließ Vendome biesen Plat am 17. April burch 9 Bat., 4 Est. — 5000 Mann — unter bem Gl. Graf Lapara einschließen, und in ber Nacht vom 19. auf ben 20., nur achtzig Klafter vom Glacistamm, gegen die Fronte Signori und Gervi, die Transcheen eröffnen. Die Belagerungs-Artil-

werth. — Bichtig ift auch, was San Simon in feinen Memoiren, IV. Bb., S. 371, hierüber anführt. — Mit den Worten: "Bon Dir, o herr, habe ich Krone und Seepter empfangen, und lege fie heute wieder zu Deinen Füßen nieder" schloß ein Monarch die lebensmüden Augen, der 47 Jahre regierte, schwere Kriege führte, und obgleich selbst kein Feldherr, dennoch seine Generale trefflich zu mahlen verstand; denn ein Markgraf von Baden, ein Eugen, ein Starbemberg, waren seine Diener.

<sup>\*)</sup> Man wird über berlei militarifche Zeremonien die Borfchriften in Fronspergers Rriegsbuch nicht ohne Instereffe lefen.

lerie (28 Ranonen, 5 Morfer) tam von Mantua, auf bem Mincio, Do und in ber Secchia, bis Concordia. Aus bem Mantuanifden und Mobenesischen batte man taufend Schanzgraber requirirt. Begen einen etwaigen Entfat ftanden vier Ravallerie - Regimenter im Ferrarefifchen ; auch mar ber Do von Offiglia abwarts gut bemacht, und alle Schiffe auf bemfelben entweber geborgen ober verfenet. Die Garnison betrug im April nur noch 900 Dienft. bare "), und tonnte also bas ziemlich weit außerhalb ber Festung liegende Fort Lamothe nicht befegen. Ochon am 23. und 24. fanden die Frangofen auf ber Bobe bes Glacis, und ihre Batterien maren fougfertig. Im 28. begann bie Beschießung aus 18 Ranonen, 5 Morfern. Der Mineur ftand gwar feit 23. unter ber Rontreftarpe, burchbrach aber erft am 4. Dai bas Mauerwert; mo auch ber bebectte Beg verbaut wurde. Im 5. eröffnete bie Brefcbatterie (5 Gefchute) ihr Feuer; am 6. murbe ber Übergang bes naffen Seftungsgrabens begonnen. Diefer mar am 10. vollendet und bie Ballbruche gangbar. Die auf 500 Dienftbare geschmolzene Befahung, welche nicht bie entferntefte Soffnung auf Entfat batte, tapis tulirte am 11., und blieb friegegefangen \*\*). 2m 13. nahmen die Frangofen von Mirandola Befit, mo fie 50 Kanonen, 2 Morfer, viele Munigion, aber faft gar

Deie war gebildet aus Abtheilungen der taiferlichen Fuß. Regimenter Liechtenstein, Guttenstein, Lothringen, Konigbegg, Solftein-Plon, einigen Beiduten und Irlandern, dann 1 Rompagnie Reapolitaner.

<sup>3</sup>m 13. gablte beim Ansmarfc die Garnison 886 Offigiere und Solbaten, mit 19 Artilleriften, an Effektiven. — Pelet, V. Bd., S. 691, gibt vollen Inhalts die in 23 Artikeln abgeschloffene Kapitulazion.

teinen Proviant fanden. Jest kehrte ber junge Bergog Pico von Mirandola wieder in feinen kleinen Staat jurud \*).

Sleich die ersten Augenblicke nach seinem Eintreffen in Gald widmete Eugen dem Ruhme seines Raisers und dem Bohle des ihm anvertrauten Heeres, und verfaste einen Bericht, der ein so treues Abbild der innersten Gestinnung dieses hochersahrenen Staatsmannes und Feldberrn ist, und als ein so reiner Erguß ungeheuchelter Unterthanentreue erscheint, daß wir ihn, als Eigenthum der Geschichte betrachtend, dem Leser nicht vorenthalten barfen, wenn selber auch auf den Feldzug selbst nur ein theilweises Licht verbreitet \*\*\*).

"Ich ertuhne mich, — schreibt Eugen, — Euerer taiferlichen Majestät in aller Unterthänigkeit vorzustellen, in was für einem gefährlichen Zustande Diefelben Dero

Das vollftändige Konzept findet fich unter ben Alten bes f. t. Ariegsarchine de anno 1706.

<sup>&</sup>quot;) Mirandola war feit zwölf Monaten blockirt, und uach zwanzig Tagen offener Transchee gefallen. Die Bor- und Rachtheile dieses, mit keinen Außenwerken versehenen, und an allen Lebensbedürfniffen den bitterften. Mangel leidenden Plates waren den Franzosen bis ind kleinfte Detail bekannt. Der jahrelang als kaiserlicher Ingenieure Oberstlieutenant in Mirandola angestult gewesene Barron Ettrich war nämlich zum Feinde übergegungen, und hatte die Belagerung in dessen nichten mitgentent, somit dem Bl. Lapara die wichtigften Auffilies gegeben. Ein trener Spießgeselle Ettrichs war das faiserliche Dufaren Deerst Paul von Deak, welcher gleichfalls meineidig von seinen Fahnen entwich, bei den Franzosen Dienste nahm, und als französischer Parteigänger in Piemont den Berbündeten manchen Abbruch that.

Regierung nunmehr angetreten haben, Einfolgtich also bochft von Rothen fep, bag man alle extrema und prompta romodia ergreife, um Kron' und Szepter mit Land und Leut vom Untergang zu retten."

Weil aber, bekanntermaßen, die Wassen bei den Monarchen eine der fürnehmsten Grundvesten sind, wie sowohl die Feldmiliz als guarnisonon in all' Dero Kösnigreich und Landen, auch auswärtigen Orten, wo der Krieg geführt werden muß, mit der gesammten Militärs Maschine, und der dazu ersorderlichen roquisitten beschaffen sey, als können zwar E. K. M. von Selbst Allerböcht erleuchtet ermessen, was für Slück oder Unglück Dieselbe im Lauf Dero Regierung zu hossen haben mögen, wann Sye nit gleich zu Ansang solche rosolutionos Allergnädigst saffen, und auch darüber deren Besolgung also scheinig oxoquiron machen werden, damit wiederum Dero wankender Thron und Szepter besestigt, und endlich auch, mit göttlichem Beistand, ausgebreitet werden Wonne.

"Es ift zwar eine kurze Beit, daß mir das Kriegsprästdium oblieget. Länger aber ist es, daß von Deroselben Allerdurchlauchtigsten Herrn Bater, höchstwürtiger Gedächtnuß, ich mit Commandirung der Armoon bin
begnadet worden; und unter allen diesen Jahren, daß
ich das Glack hatte, gedient zu haben, sinde mich in
meinem Gewissen nicht schuldig, es jemals im Geringsten
an meinem Eiser, Mühe und Sorgfalt, noch auch darinnstrationen, etwas vernachlässigt hätte. Es zeigen solches
meine unzählige rolationes campostres, wie auch die
restorata und mündliche Vorstellungen, welche ich nicht
nur vormals, als sommandirender General, sondern

auch bis date, fo lang ich Rriegsprafibent bin, vielfaltig und unaufhörlich erftattet habe."

"Wie dann bevorderift E. R. M. Gelbst von Allem gang umftändlich intormirt sind, und beinebens sich Allergnabigst zu erinnern geruhen werden, aus was Ursach ich gezwungen worden bin, meine Kriegspräsidentenohargo legthin zu Dero kaiserlichen Füßen niederzulegen, da ich in meinen Kräften nicht gefunden habe, wie, bei allent halben verlaßenem und abandonirtem Militairsystomato hatte miglich dienen, noch erwarten können, daß unter Meiner Kriegsverwaltung, nehst denen Armeen, auch Land und Leut wurden zu Grund gegangen, und mithin die gesammte kaiserliche Monarchie fast völlig zu Boden gefaller sepn muffen."

"Weil aber wohl die Höchfteligst abgelebte als insgleichen E. R. M. in sothane Meine rosignation nit commentiret, sondern Allergnüdigst Sich, erklärt haben, daß, nach Allerhöchst erleuchteter Extenntniß, dem Übel gesteuert, und mit allem Nachdruck die Rettungsmittel verschafft werden sollen, inzwischen aber, nach dem unserforschlichen Willen Gottes, dieser traurige Todessall erfolgt ift, also komme nun das Werk auf die väterliche Kursorge E. R. M. an."

"Dann, wiewohl ich zwar, von Dero Kaiserlicher olemons annoch erwarten muß, ob meine geringe bienstliche Unterthänigkeit Deroselben Allergnabigstem Belieben ferners anftändig son burfte \*), so erfordert se boch meine Psticht, bag ich sogleich jest, beim Untritt Dero tafferlichen Regierung, mich in meinem Gewissen ficher

Beffatigung bes weuen Raifere für feine Rriegepraft. "Denten Charge. " "Denten Garier.

stelle, und Denenfelben nichts verhalte, was meinem, noch berzeit vorwaltenden Kriegsprässbenten Umt obliegen will. Zumal, ohne höchst schleunige romodur bes status militaris, um diesen aus dem bisherigen Clend zu erlösen — nicht zu gedenken ist, daß E. A. M. eine beglückte, ruhige Regierung werden genießen, noch ich mich unterziehen könne, in Meiner kunotion zu oontinuiren, wann es auch Deroselben Kaiserlicher Milbe gefällig wäre, mich darinn zu oonkrmiron."

"Bitte aber hiebei, mit aller submission und rospoot, E. R. M. geruben mir nit in Ungnaden ju benten, daß mich so frei berauslasse, sondern es vielmohr für eine Wirtung meiner unterthänigst treuen devotion ans und aufzunehmen, mit welcher ich ebenfalls meinen tehten Blutstropfen zu Deroselben Diensten allereifrigst zu sacirläziron mich schuldig sinde, wie dessen vormals unter der glorwürdigsten Regierung Dero, nun in Gott ruhenden Allerdurchlauchtigsten Herrn Baters, so begierig als verpsichtet gewesen bin. Folgsam der alleruntersthänigsten Zuversicht lebe, ich werde ingleichen an E. R. M. einen so allergnädigsten Kaiser und hoern Haben, gleichwie solchen an der jeht verblichenen Muse-stät gehabt habe."

"Die Noth allhier ift so groß, daß es sowohl vor ber Welt spote und ärgerlich, als auch vor Gote unwar, antwortlich wäre, wenn man jur Halfe nicht balbigft bie äußersten Mittel ergreifen würde. Bu geschweigen bes weitern besorglichen Unheils, welches mit Aurzem befolgen könnte, da nun mehr die desporation, bei Ellociors und Gemeinen, schon so weit über Hand genommen, daß ich fast nit mehr weiß, mie ich selbe ferners animiren, noch genugsam tröften möge. Die Generale

und Officiors befinden fich in einem so doplorablon Ausstand, das beren Biele, sogar von den vornehmen Offizieren, nicht Einmal ein Einziges Pferd vermögen, weber marschiren noch Dienst thun können, geschweigen ihres seitherigen vielfältigen Berlustes und Mahrmal völlig zu Grund gerichtet oder verloren, um leben zu können, fast um Nichts haben verkaufen muffen."

"C. R. DR. consideriren Allerhochft vernünftig, was endlich erfolgen burfte; und man Goldemnach nit unverzüglich abgebolfen murbe, fo febe ich tein Mittel, wie bie Bebult weiters ju erhalten, noch bie Officiors im Stand fenn tonnten, nur faft ein etlich Boden nod, in bem gelb verbleiben ju tonnen. Und wie ich aber auf folde Beife ben guf in Balfdland langer behaupten will, gefdweige erft offonsive oporiron follte, laffe ich E. R. D. Gelbft Muergnabigft beurtheilen; mann auch die conjuncturen fic alfo aufern follten, baf ich ba ober borten Luft finben ober burchbrechen konnte, wiewohl es do facto noch fo ungewiß, und ichier feine Moglichkeit icheinet, ba ber Reind mir an ber Dacht weit überlegen ift; ba ich bingegen nicht viel aber 16 - 17,000 Mann jufammenbringen werbe! Ja, wenn auch ju biefen bie, poch in Baiern und ben Erblanben jurutfepende und jur biefigen Urmee gewibmete Mannichaft völlig jusammentommen wird, fo wird boch gleichwohl bie gange Dacht taum auf 30,000 DR. fich belaufen, ju gefchweigen, bag ich noch beine Radricht babe, ob fomobl bie Artilleriebefpannung aus Bomen aufgebrochen, als bas Proviantfubrwefen, fammt ben beiben Backertompagnien, allba ju Bien bermaleins richtig gemacht, und jum Marich berein befördert worden ware, ohne welche ich jedoch fast nicht von ber Stelle kann, und dannenhere auchidie größte Hindernuß gewesen ist, daß die passage des Mincio nicht roussirt. sep, jumal ich weder Brot, nur auf vier Täge noch etliche der größten Stücke, sondern blos vier von den kleinsten Regimentsstücken, an Musnizion aber nit so viel — wegen abgängiger Bespannung — habe mit fortbringen kömten, daß im Standgesesen wäre, mit der Infanterie mur ein zweistüns diges Gefrecht ausbanern zu können.

"Budem ift noch dermal der provinnt also unverläßlich, daß bereits sett den lectverstrichenendrei Tagen nit Ein Laibl Brot vorhanden: gewesen, und ich kummerlich allhier Einhundert Säcke Früchte habe müssen zusammen werdet all fen."

Wahrend die Allierten nach Gavardo binüberschifften, ließ Wondome bas rechte Mincio : Ufer von Desdiera bis Boito beffer verschangen . und eilte, um auch bas Chiefe Debouchee geborig ju verlegen , ju meldem Enbe ber Grofprior mit 22 Bat., 18 Est, ein Lager bei Bebiggole nehmen mußte, ben rechten Rlugel an bies. fem Ort, den linken am Schlof Drugolo. Der BL Graf. Doralba wurde mit 800 Mann Infanterie, 200 Pferbang vom Oglio porgezogen, und; mußte: fich bei Mampiane umb Mave aufstellen, um Gan Offette (Gan Eusebie) au bevbachten, aber welches bazumal ein vielfach benütter, und auch ber fürzeste Weg von Gavarbe fauf Brestin linf. Eugen abeit. bem bie Unwefenbeit bes Reinbes bei Offetto um formehr laftig fiel, alt folde auch ben Zinmarich feiner Ravallerie burch bie Dal Gabbia geführban; tonnte, leef foon am 21, Mai in gller Frühe bisfen

frangofischen Poften burch 1500 Mann, unter bem Oberft Baron Bumjungen, überfallen, und bis hinter Rabe jurtidwerfen; wobei 2 wallonische Grenabier-Kompagnien gefangen wurden.

Der Anmarsch ber alliirten Reiterei währte länger als man gehofft hatte. Gen. d. Kav. Graf Leiningen hatte auf dem langen und beschwerlichen Marsche mancherlei Hindernisse zu überwinden. Schlechte Wege, mangels hafte Verpstegung und andere Ursachen bewirkten, daß er erst am 25. mit einem neunstündigen Marsche Sabbio erreichte \*), wo man am 26. rastete, und am 27. bei Gavardo anlangte.

Die Truppenmacht, welche Eugen nunmehr hier versammelt hatte, betrug 28 Bat., 37 Est., mit ungefahr 16,000 Dienstbaren. Nämlich:

| _              |      |      |    |    |   |   |   |   | vai. | Wet. |         |
|----------------|------|------|----|----|---|---|---|---|------|------|---------|
| Burtember      | g    |      |    |    |   |   |   |   | 1    |      |         |
| Onttenftein    |      |      |    |    |   |   |   |   | 1    |      |         |
| Berberftein    |      |      |    |    |   |   |   |   | 3    |      |         |
| <b>Gidwind</b> | Ċ    |      |    |    | · |   | · |   | 3    |      |         |
| Bagni .        |      |      |    |    |   |   |   |   | 2    |      |         |
| Reventlau      | •    | •    | •  | •  | • | ٠ | Ť | ٠ | 3    | _    |         |
| Bumjungen      | •    | •    | •  | •  | • | • | • | • | 3    | _    | •       |
| Canit .        | '    | •    | •  | •  | • |   | • | • | •    | \    |         |
| Anhalt .       | •    | •    | •  | •  | • | • | • | • | 7    |      | •       |
|                | •    |      | •  | •  | ٠ | • | • | • | - :  | }    | Preußen |
| Marigraf !     | cuoi | pıg  | •  | •  | • | ٠ | • | • | *    | -1   |         |
| Marigraf       | Bhi  | ipp  |    | ٠  | • | • | • | ٠ | 7    | —,   |         |
| Andrash &      | eibi | ater | t  |    | ٠ | ٠ | • | ٠ | 1    | _    | ,       |
| Bathyani       | *    |      |    | •  | • | • | • | • | 1    | _    |         |
| Bagoin         | >    |      |    |    |   | ٠ | ٠ | • | 1    | _    |         |
| Mallenich !    | Rro  | alei | t  |    |   |   | • |   | 1    | ÷    |         |
| Singenborf     | Ð    | rag  | on | et |   |   |   |   |      | 6    |         |
| Derbeville     |      | *    |    |    | • | • | • | ٠ |      | *    |         |

<sup>\*)</sup> Schon am 18. Mai mußte Leiningen in Ala einen Rafts tag bewilligen, um gweitaufend Sufeisen aufschlagen zu laffen. In Riva konnte man mit genauer Roth auf drei Tage Brob faffen.

|                |               |   |   |    |     | 1   | Bat. | Cet. |              |
|----------------|---------------|---|---|----|-----|-----|------|------|--------------|
| Savoien Drag   | oner          |   |   |    |     |     |      | 1    |              |
| Gereny         | 5             |   |   |    |     |     | _    | 1    |              |
| Banbonne       |               |   |   | ٠  | •   |     |      | . 1  |              |
| Trautmanneborf | *             |   |   | •  |     |     | -    | 1    |              |
| Gronefelb Rur  | affier        | e |   |    | •   |     |      | 4    | *            |
| Roccavione     |               |   |   |    |     |     |      | 3    |              |
| Balfy          | •             |   |   | •  |     |     |      | . 1  |              |
| Leiningen      | >             |   | ٠ |    | •   |     |      | 1    |              |
| Bisconti       | >             |   | • |    |     |     |      | 1    |              |
| Lothringen     | <b>&gt;</b> . |   |   |    |     | • . |      | 1    |              |
| Darmftabt      |               |   |   | ٠  |     |     | _    | 1    |              |
| Martigny       | <b>»</b>      |   |   |    |     |     |      | 1    |              |
| Bfalz Reuburg  | *             |   |   |    |     |     | _    | 1    |              |
| Baltenftein    | »             |   |   |    | •   |     | _    | 3    |              |
| Bartensleben   |               |   |   | ď  | . • |     |      | 8    | Breufen      |
| Dupontail      | •             |   |   |    |     |     | _    | . 3  | heenben      |
| Chergeny Oufar | en            |   | • |    |     |     | -    | 3    | ,            |
| Paul Deat »    |               | • |   | •  | ٠   |     | _    | 8    |              |
|                |               |   | € | un | ıma | •   | 28   | 37   | <b>*</b> ) . |

Das Erste, was die Allierten ju ihrer Sicherheit vorkehrten, war: ihre Stellung bei Gavardo gehörig ju' verschangen; und zwar auf ber gangen Linie, vom Garda-See bei Galo, über Soprazocco und Javardo bis zur Einsattlung von San Ofetto.

Bu biefem Ende wurden bie am Eingange ber Bucht von Sald liegenden Infeln mit ihrem Rlofter, ber Landungsplat Maderno, die Kirche Bocca di Croce, dann der gange Sohengug von bort über San Biagio bis zur Chiefe

<sup>(\*)</sup> Der größte Theil ber kaiferlichen Ravallerie waren Depots : Eskabrons von den in Piemont stehenden Regimentern. — über Gugens wahre Stärke bestand zwischen Ludwig XIV. und dem Berzog von Bendome den ganzen Sommer hindurch eine große Meinungs verschiedenheit. In Paris schäfte man ihn nie unter 30,000 Mann, das ist jene Jisser, die Gugen nur erreichen konnte, wenn ihm alle versprochenen Berftars kungen zugekommen wären.

binab befokiget, und alle in dieser Linie gelegenen vertheidigungsfähigen Beiler und Kasinen dabei benüht. Auf dem rechten Chiese. User zogen sich die Schanzen und Verhaue die zu den hoben Kuppen des Monte Casoto und Pra del bagno. Die Fronte dieses verschanzen Lagers hatte bei 2500 Schritte, und es waren auch die Obrser Soprazocco, Sopraponte, Vallio und San Osetta, nebst sechs kleinen Beilern, die nur auf Kleingewehrertrag von einander lagen, in Vertheidigungsstand geseht worden. Zwischen Gavardo und Goglione di sopra deckten zwei Schanzen von starkem Profil die Zugänge längs dem Naviglio und der Chiese.

Bwischen der Etsch und dem Garda. Gee, — bort, wo sich das vielhügelige Beinland vom Montebaldo zum Mincio und Tartaro absenkt, — blieben Buffolengo, Paftrengo, Bardolino, Garda, San Nigilio, Cavajon, Affi und Costermano besett; wodurch jeder Zugang aus der Seene nach dem Montebaldo und überhaupt nach Sub Tirol, zwischen der Etsch und dem Gee gesperrt wurde.

Bendome hatte sich noch am 19. Mai nach Bebigs zole begeben, und borthin alle Truppen instradirt, welche die Arme in der Combardie zu bilden bestimmt waren. Die letten Bataillone und Schwadronen trafen am 22. allba ein. Diese sublick von Goglione di sotto sich sagernde Armee betrug 37 Bat., 47 Est. (25,000 Mann) und hatte folgende Eintheilung:

| Korps - Kommandant: | Der | Matth | fer | 900 | hetter von |
|---------------------|-----|-------|-----|-----|------------|
| " Bentome."         |     | • -   |     |     | g          |

Ravallerie - Kommanbant : GE. Marquis be la Breton, nière.

Dragoner - Kommanbant: DR. b. c. be Berac.

Majot-General: M. b. c. be Roiffp.

Marecal-de-logis-general ber Infanterie: M. b. c. Ritter Defchifelles.

Marecal-be-logisigeneral ber Armee : M. b. c. be Dopria.

| <b>€</b> 81 <b>€</b> .  | 9. b. c.           | <b>B</b> rigabiere  | •                                              | Ereffen. | g.                |
|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>G</b> raf<br>Fremont | <u>,</u>           | Caplus              | Caplus Dra<br>Bécac                            | gouer    | _ \$              |
| Ford<br>Borfac          |                    | <b>C</b> aal        | Flanbern<br>Esclainvillie<br>Brabant           | 118      | _ :               |
|                         | Graf<br>Briret     | Le Guerchois        | La Marine<br>Burgunb .                         |          | 3 —<br>8 —        |
| (8)                     | Man!óvrier         | Anjou<br>Raulévrier |                                                | * =      |                   |
| <b>Graf Medavi</b>      |                    | Biggerald           | Limousin .<br>Bigorre .<br>Fißgerald .         | • • • •  | 1 —<br>1 —        |
| · Graf                  | Eraf :             | <b>O</b> rancep     | Grancep .<br>Dillon<br>Berwid .                | • • • •  | 1 —<br>1 —        |
| ) e :                   |                    | La Guernidre        | Pauphins<br>Mirabeau<br>Leuville               |          | 1 —<br>2 —<br>3 — |
| Graf Biffy              | Marquis d'Estrabes | uzès                | Mennepont<br>Mcgnieres<br>Uzds<br>Comiffaire : | general  | - :<br>- :<br>- : |
| <b>Š</b>                | Rarquis            | Des Roseaux         | (Lautrec Dr.<br>(Belle Isle                    | agoner   | <u>- ;</u>        |

|                |                  |                            | 201                                                         | -     |        | ,   |    |                  |              |
|----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|----|------------------|--------------|
| <b>B</b> 816.  | <b>9</b> . b. c. | Brigabiere                 | Bweite                                                      | : 6 T | r e f  | fer | n, | Øat.             | Get.         |
|                |                  | Simiane .                  | Ronigin<br>Biffy<br>Simiane<br>Caph                         | • •   | •      | :   |    | =                | 3 2 2 3      |
| juis<br>Nérie  | Broglie          | <b>R</b> irom <b>ó</b> nil | Bretagne<br>Berin .<br>Miroménil                            | • •   | •      | :   | •  | 1<br>8<br>1      | <del>-</del> |
| Parc           | Ritter           | Crony                      | Bendome<br>Ponthien<br>Solre .                              | <br>  | •      | :   | •  | . 1<br>1<br>1    | =            |
| Baubrep        | {                | Chaumont                   | Lafdre .<br>Soissonois<br>Bosges                            | • •   | :      | :   | :  | 1 1              | _            |
| Graf<br>Mürcey | Billon           | <b>Cabrieur</b>            | ( <b>G</b> almon<br>Bivarais<br>Lafôrest<br>Per <b>ce</b> . | <br>  | •      | •   | •  | 1<br>1<br>1<br>1 | _            |
|                |                  | Dutronc                    | Dutronc<br>Souscarrie<br>Chartres                           | re .  | :      | :   | :  | =                | 3<br>3<br>8  |
|                |                  |                            |                                                             |       | Sun    |     | •  | 14               | 18           |
| Hierz          | u noch I         | 1 Artillerie-Bat           | aillon mit 30 f                                             | Felbe | je (d) | üţe | n. |                  |              |
|                |                  | Detas                      |                                                             |       |        |     |    |                  |              |
|                | -                | o. G&. Graf 3              | •                                                           |       | ٠      | •   | •  | 4                | 4            |
|                |                  | io. GL. Graf               | •                                                           | • •   | •      | •   | •  | 5                | 9            |
| <b>w</b> ar    | nilo             | nen. Goito<br>Mantua       | • • • •                                                     | • •   | •      | •   | ٠  | 1<br>5           | _            |
|                |                  |                            | und Revere                                                  | • •   | •      | •   | •  | 2                |              |
|                |                  | ·                          |                                                             | • •   | •      | •   | •  | 1                |              |
|                |                  | Miranbol                   |                                                             |       |        | Ċ   | •  | 1                |              |
| A m            | unter            | ren Po. M. b               | . c. Chateau                                                | mora  | nt 1   | nít |    | 2                | 6            |
|                |                  | ·                          | •                                                           |       | Sun    | _   | _  | 21               | 19           |
| 9              | Die fr           | angöfifchen Befa           | mmtftreitfräft                                              |       |        |     |    |                  |              |
|                |                  | igen sonach .              |                                                             |       |        |     | •  | 58               | 66           |
| ؽ              | ftr. mi          | lit. Beitfcr. 184          | 7. III.                                                     |       |        | >   |    |                  |              |

Noch vor bem Eintreffen ber verbündeten Kavallerie hatte der Feind sich am 23. Morgens auf den Höhen von Moscoline aufgestellt, in der Meinung, er würde dadurch den Alliirten imponiren, und felbe vielleicht tiefer ins Gebirge zurückbrängen. Allein diese besetzen chen so rasch die Höhen von Gavardo und den Monte Bocco. Nach einer zweistündigen Kanonade kehrten die Franzossen wieder in ihr früheres Lager zurück. Auch am 25. kanonirten sie aus zehn Geschützen das verbündete Lager, und zwar mit solchem Erfolge, daß man selbes etwas zurücknehmen mußte, um sich der Einsicht und dem theils weisen Enstlieren zu entziehen.

Nach bem Beifpiele feiner Gegner batte nun auch Benbome nichts Ungelegentlicheres ju thun, als fich benfelben gegenüber gleichfalls ju verschangen, und baburch jebes Debouchiren Eugens, langs ber Chiefe, unmöglich zu machen. Der Ober : Ingenieur, GE. Graf Lapara, wurde damit beauftragt. Diefer befestigte die Soben von Limone, ben Monte Faiba, Montecastello, die Kafine Moscoline, und ben Raum zwischen ber Chiefe und bem Navialio \*). Bei Madonna della Refica marf man eine Brude über die Chiefe, und tedte felbe burch Berfcanjungen. Ein Uhnliches gefchah bei Goglione bi fotto über ben Naviglio. Zwei ftarte Redutten bestrichen bie Stellen, wo die Berbundeten gewöhnlich ibre Pferde trantten. Much viele baltbare Ochloffer ber Umgegent, namentlich Monengo und Sojane, nebft einer Ravelle, wo noch eine alte gemauerte Redutte lag, murden durch die Frangofen befestigt und befest; Eury diefe richteten fich bier vollkommen ein, und jogen ichweres Beidus an fic.

<sup>\*)</sup> Das gange Detail diefer verfchangten Lagerfiellung fann bei Pelet, V. Bd., G. 283, nachgelefen werden.

Auf Bet Seite von Brescia besehten sie Torbele und Roncadelle, verbesserten die Berschanzungen längs bem Oglio und ber Abda, und verstärkten die Garnison in Soncino. Engen aber stellte jest 500 Mamn in Son Osetto duf, und sendete Streisparteien gegen den Oglio und Mincio. Obwohl der Herzog von Bendome die Wichtigkeit der Kommunikazion von Gavardo über Nave auf Brescia keineswegs übersah \*), so hielt er selbe doch für so schlecht, daß man viel Zeit zu ihrer Herstellung bedürse, er also stets den Allierten bei Brescia zuvorkommen könne.

Die Rriegbereigniffe riefen damals ben Bergog von Benbome wieber nach Diemont. Er brach am 28. Dai dabin auf. Noch vor feiner Abreise ertheilte er dem Großprior eine umftanbliche Inftrutzion \*\*) über fein ferneres Berhalten, worin ibm befonders empfohlen wurde: falls Eugen fich gegen ben Oglio bewege, ibm langs bem Naviglio gegen Brescia zu folgen. Bie wenig ber Grofprior diefe kluge Lehre bebergigte, wird bie Folge zeigen. In ber Aufftellung vom Garba. Gee bis Virle glaubte er fich um fo ficherer, als bereits die Bege vom rechten Rlugel ber Allierten auf Bredcia fo ziemlich impraktikabe! gemacht worden maren. Die Berfcangungen murben weiter links bis gur Rafine Bollina verlangert, und am 31. Mai, gegenüber von Bediggole, eine zweite Brude über bie Chiefe gefchlagen. In feiner Sicherheit jog ber Groffprior ben Bl. Toralba icon am

<sup>\*)</sup> Dies geht aus einem von Pelet angeführten Schreis ben des Herzogs von Bendome, vom 24. Mai an Luds wig XIV., deutlich hervor.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Juftentzion ift bei Pelet, V. Bd., G. 638, wörtlich nachzulefen.

fördert worden ware, ohne welche ich jedoch faft nicht von ber Stelle kann, und dannenhere auch die größte Hindernuß gewesen ift, daß die passage des Mincio nicht roussirt. sep, jumal ich weder Brot, nur auf vier Täge noch ettliche der größten Stüde, sondern biss vier von den kleinsten Regimentsstüden, an Musnizion aber nit so viel — wegen abgängiger Bespannung — habe mit fortbringen können, daß im Standgewesen wäre, mit der Infantende mur ein zweistüns diges Gefeche ausbanern zu können.

"Budem ift noch bermal der provient also unverläßlich, daß bereits seit den letzwerstrichenendrei Tagen nit Ein Laibl Brot vorhandengewesen, und ich kummerlich allhier Einhundert Säcke Früchte habe müssen zufammen betteln laffen."

Babrend die Allierten nach Gavardo binüberschifften, ließ Bondome bas rechte Mincio : Ufer von Desdiera bis Boito beffer verschangen , und eilte, um auch bas Chiefe Debouchee geborig zu verlegen , ju welchem Enbe ber Grofprior mit 22 Bat., 18 Est. ein gager, bei Bebiggole nehmen mußte, ben rechten Flügel an bies. fem Det, ben linken am Ochlog Drugolo. Der BE. Graf. Storatha murbe mit 800 Mann Infanterie, 200 Mferban; vom Oglio porgezonen, und; mußte: fich bei Mompiane umb Rave aufstellen, um Gan Offette (Gan Eufebie):414 beobachten, aber meldes bagumal ein vielfach benfitter, undrauch ber turgefte Beg von Gavarbo fauf Brescin lief. Eugen abeit, bem bie Unwefenheit bes Foinbes bei Offetto um formebr laftig fiel, alb folde auch berte Zine, marich feiner Ravallerie burch bie Bal Gabbia gefahrban tomite, gef foon am 21. Mai in aller Fribe biefen

frangolischen Poften burch 1500 Mann, unter bem Oberft Baron Bumjungen, überfallen, und bis hinter Nabe jurudwerfen; wobei 2 wallonische Grenabier-Kompagnien gefangen wurden.

Der Anmarsch ber allierten Reiterei mahrte langer als man gehofft hatte. Gen. b. Rav. Graf Leiningen hatte auf bem langen und beschwerlichen Marsche mancherlei Hinderniffe zu überwinden. Schlechte Wege, mangelshafte Verpstegung und andere Ursachen bewirkten, daß er erst am 25. mit einem neunstündigen Marsche Sabbio erreichte \*), wo man am 26. rastete, und am 27. bei Gavardo anlangte.

Die Truppenmacht, welche Eugen nunmehr bier versammelt hatte, betrug 28 Bat., 37 Est., mit ungefahr 16,000 Dienstbaren. Nämlich:

|             |       |      |      |     |    |   |   | vai. | Got.     |         |
|-------------|-------|------|------|-----|----|---|---|------|----------|---------|
| Burtember   | α.    |      | ٠    | •   |    |   |   | 1    |          |         |
| Buttenftein | ٠,    |      |      | ٠   |    |   |   | 1    |          |         |
| Berberftein |       |      |      | . • |    |   |   | 3    |          | •       |
| Gidwind     |       |      |      | •   | ٠. |   |   | 3    | <u> </u> |         |
| Bagni .     |       |      |      |     |    |   | ٠ | 3    |          | • •     |
| Reventlan   |       |      |      |     |    |   |   | 3    | _        |         |
| Bumjungen   |       |      |      |     |    |   |   | 3    | <u></u>  | · .     |
| Canit .     |       |      | •    |     |    |   | · | 3    | -1       |         |
| Anhalt .    |       |      | -    |     |    | · | · | 2    |          |         |
| Martgraf &  | ubm   | ía . | ·    | •   |    | · |   | 2    | ·}       | Preußen |
| Marigraf A  | Rhili | nn . |      | •   | •  | • | Ť | · •  | _        |         |
| Anbrafy &   | ei bu | fen  | •    | ٠   | ٠  | • | • | ī    | _′       | ,       |
| Bathyani .  |       | •••• |      | •   | •  | • | ٠ | î    |          |         |
| Bagoip      | -     |      | ٠    | •   | •  | • | • | î    |          |         |
| Mallenich A | roa   | lon  | •    | •   | •  | ٠ | • | î    | $\equiv$ |         |
| Singenborf  |       | ***  | n or | •   | •  | • | • |      |          |         |
| Derbeville  | ١٠    | #801 | ***  | •   | •  | • | • |      | •        | •       |
| According   |       |      |      | •   | •  | • | • |      |          |         |

<sup>\*)</sup> Schon am 18. Mai mußte Leiningen in Ala einen Rafts tag bewilligen, um zweitaufend Sufeisen aufschlagen zu laffen. In Riva konnte man mit genauer Roth auf drei Tage Brob-faffen, werbestellt.

förbert worden ware, ohne welche ich jedoch fast nicht von der Stalle kann, und dannenhero auch die größte Hindernuß gewesen ist, daß die passago des Mincio nicht roussirt. sep, jumal ich weder Brot, nur auf vier Täg, noch etliche der größten Stücke, sondern blod vier von den kleinsten Regimentsstücken, an Munision aber nit so viel — wegen abgängiger Bespannung — habe mit fortbringen können, daß im Standgewesen ware, mit der Infanterie wer ein zweist uns diges Gesecht ausbanern zu können.

"Budem ift noch dermal der provient also unverläßlich, daß bereits seit den letztverstrichenendrei Zagen nit Ein Laibl Brot vorhandengewesen, und ich kummerlich allhier Einhundert Säcke Früchte habe müssen zusammen betteln laffen."

2 Babrend die Allierten nach Gavardo binüberschifften, ließ Wondome bas rechte Mincio : Ufer von Desdiera bis Boito beffer verschangen , und eilte, um auch bas Chiefe Debouchee geborig ju verlegen, ju welchem Enbe ber Grofprior mit 22 Bat., 18 Est. ein Lager, bei Bebiggole nehmen mußte, ben rechten Rlugel an bies. fem Ort, ben linken am Ochlog Drugolo. Der BE. Graf. Apratha murbe mit 800 Mann Infanterie, 200 Pferban; vom Oglio porgezogen, und; mußte: fich bei Mampiane und Nave aufstellen, um Gan Offette (Gan Eusebie):44 bevbachten, aber welches bagumal ein vielfach benütter, und rauch ber fürzefte Beg von Gavarbe auf Brescin line. Gugen abed. bem bie Unwefenbeit bes Reinbes bei Offetto um formehr laftig fiel, ale folde auch bent Une, marich feiner Ravallerie burch bie Bal Gabbia gefahrben tomtes lief foben am 21. Mai in aller Fribe bisfen

frangofischen Poften burch 1500 Mann, unter bem Oberft Baron Bumjungen, überfallen, und bis hinter Nabe querudwerfen; wobei 2 wallonische Grenabier-Kompagnien gefangen wurden.

Der Anmarsch ber allierten Reiterei mahrte langer als man gehofft hatte. Gen. b. Kav. Graf Leiningen hatte auf bem langen und beschwerlichen Marsche mancherlei Hinderniffe zu überwinden. Schlechte Wege, mangelbafte Verpstegung und andere Ursachen bewirkten, daß er erst am 25. mit einem neunstündigen Marsche Sabbio erreichte \*), wo man am 26. rastete, und am 27. bei Gavardo anlangte.

Die Truppenmacht, welche Eugen nunmehr hier versammelt hatte, betrug 28 Gat., 37 Est., mit ungefahr 16,000 Dienstbaren. nämlich:

|                        |          |      |     |     |   |   |   |     | vai. | Get.          |               |
|------------------------|----------|------|-----|-----|---|---|---|-----|------|---------------|---------------|
| Burtemb                | erg      |      |     |     | • |   |   |     | 1    | <u> </u>      |               |
| Buttenfte              | n        |      |     |     | • | • | • | •   | 1    |               |               |
| Berberftei             | n.       |      |     | • . |   |   | • | •   | 3    | -             |               |
| Gichwind               |          | •    |     |     | • | ٠ |   | •   | 3    |               |               |
| Bagni .                |          | •    |     | •   | • |   | • | • . | 3    | -             | • •           |
| Reventlau              |          | •    | ٠.  | •   | • | • | ٠ | •   | ્ 3  |               |               |
| Bumjunge               | n        |      | •   | •   | • | • | • | •   | 8    | <del></del> . |               |
| Canit .                | •        | ٠    | •   | •   | • | • | • |     | 8    |               | •             |
| Anhalt .               | •.       | ٠.   | •   | •   | ٠ | • | • | •   | 3    |               | Breugen       |
| Markgraf               | Lud      | wi   | 3.  | •   | • | • | • | •   | . 3  | -1            | <b>******</b> |
| Martgraf               | Rhi      | lip: | þ   | •   | • | • | • | •   | 7    |               | •             |
| Andrash                | Deid     | ute  | n   | •   | ٠ | • | ٠ | •   | 1    | -             |               |
| Bathyani               | ×        | •    |     | 7   | • | • | • | •   | 1    | -             |               |
| Bagoly                 | 9        |      |     | •   | ٠ | • | ٠ | ٠   | 1    | -             |               |
| Mallenich<br>Sinzenbor | atd<br>F | att  | n   | •   | • | • | • | •   | I    | _             | •             |
| Berbeville             | וש       | r OE | yva | T.  | • | • | • | •   |      | :             | •             |
| Acrochine              |          | 1    | •   |     | • | • | • | •   |      | -             |               |

<sup>\*)</sup> Schon am 18. Mai mußte Leiningen in Ala einen Rafttag bewilligen, um zweitaufend hufeisen aufschlagen zu laffen. In Riva Connte man mit genauer Roth auf drei Tage Brod-faffen, beliebeiten der eine

| Korns                                                                           | i . Con            | nmanbant                  | Der Matthe             | fer Grofin            | for oon      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                 | Venbe              |                           |                        |                       |              |  |  |  |  |  |  |
| Ravalleries Kommanbant: GC. Marquis be la Breton-                               |                    |                           |                        |                       |              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 | niere.             |                           |                        | ;                     | ~······,     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                    | <b>C</b> ammanhan         | e me n                 | No Maroc              |              |  |  |  |  |  |  |
| Dragoner : Kommandant: M. v. c. be Borac.<br>Major-General: M. d. c. de Rolffy. |                    |                           |                        |                       |              |  |  |  |  |  |  |
| Marechal-de-logissgeneral der Infanterie: M. d. c. Rit-                         |                    |                           |                        |                       |              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 | ter Deschifelles.  |                           |                        |                       |              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                    |                           | al der Armee:          | SAD N e he            | Ministra     |  |  |  |  |  |  |
| 221111                                                                          | .ww.               | esindinideiteit           | at vet atmice.         | <i>37</i> 1. 0. 0. 0. |              |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                               | م                  | ·                         |                        |                       |              |  |  |  |  |  |  |
| <b>6</b> 866                                                                    | <u>ട്</u>          | Brigabiere                | Ethes                  | Treffen.              | , 👸 . 🖥      |  |  |  |  |  |  |
| - 7#                                                                            |                    | Caplus.                   | Caplus Drag            | gouer                 | - 1          |  |  |  |  |  |  |
| G. Bremo<br>Forfac                                                              |                    | Berac                     | <b></b> .              | _                     |              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 | <b>S</b> aal       | Flanbern . Geclainvillier | <b>s</b>               | _ 3                   |              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                    |                           | Brabant .              |                       | <u> </u>     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                    | Le Guerchois              | La Marine              |                       |              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 | (E #               |                           | Burgund .              | • • • •               | <b>3</b>     |  |  |  |  |  |  |
| i., .                                                                           | 9                  | Maulovrier                | Mnjou                  | • • • •               |              |  |  |  |  |  |  |
| - <u>-</u>                                                                      | ١.                 | 1                         | Leimoustn .            |                       | <b>.</b>     |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                               |                    | · Fisgeralb               | Bigorre .              |                       | 1 -          |  |  |  |  |  |  |
| <b>Graf Medavi</b>                                                              | ۰ بو ۱             | i di                      | Siggerald .            | • • •                 | 1 —          |  |  |  |  |  |  |
| ) taf                                                                           | Bater              | <i>[</i> ]                | Dillon                 | • • • •               | * -          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 | is i               | Grancen                   | Berwict .              |                       | i –          |  |  |  |  |  |  |
| ,                                                                               | 9                  | _                         | ( Pauphine             |                       | 1 '-         |  |  |  |  |  |  |
| to:                                                                             | \                  | La Guernidre              | Mirabeau .             |                       | <b>8</b> , — |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 | !                  | ,                         | Benville .             | 1., • . • •           | * -          |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                               | ā                  |                           | Rennepont<br>Mcgnieres | • • • •               | _ ;          |  |  |  |  |  |  |
| <b>E</b>                                                                        | 불                  | u <sub>š</sub> ės         | luids                  |                       | - 1          |  |  |  |  |  |  |
| Braf Biffy                                                                      | Marquis d'Estrabes |                           | Comiffaire = (         |                       | <b>— 3</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>3</b>                                                                        | igui               | Des Roseau                | g Lautrec Dro          | igoner                | - 1<br>- 1   |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                               | (g                 | (                         | Some Some              | Summe .               | 22 29        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                    | •                         | •                      | Summe .               |              |  |  |  |  |  |  |

frangofischen Poften burch 1500 Mann, unter bem Oberft Baron Bumjungen, überfallen, und bis hinter Nabe gurructwerfen; wobei 2 wallonische Grenadier-Kompagnien gefangen wurden.

Der Anmarsch ber allierten Reiterei mahrte langer als man gehofft hatte. Gen. d. Rav. Graf Leiningen hatte auf dem langen und beschwerlichen Marsche mancherlei Sindernisse zu überwinden. Schlechte Wege, mangelbafte Verpstegung und andere Ursachen bewirkten, daß er erst am 25. mit einem neunstündigen Marsche Sabbio erreichte \*), wo man am 26. rastete, und am 27. bei Gavardo anlangte.

Die Truppenmacht, welche Eugen nunmehr hier versammelt hatte, betrug 28 Bat., 37 Est., mit ungefähr 16,000 Dienstbaren. Nämlich:

|             |          |     |     |   |   |    |    | vai. | Got. |          |
|-------------|----------|-----|-----|---|---|----|----|------|------|----------|
| Burtember   | з.       |     |     | • |   |    |    | 1    |      |          |
| Buttenftein | •        |     | •   |   |   | •  |    | 1    | -    |          |
| Berberftein |          | •   | • . |   |   | •  | •  | 3    |      |          |
| Gichwind    |          |     | •   | • | • | •  | •  | 3    |      |          |
| Bagni .     |          | ٠   | •   | • | • | •  |    |      |      | * *      |
| Reventlau   |          | •   | •   | • | • | •  | •  | 3    | -    |          |
| Bumjungen   | •        | •   | •   | ٠ | • | •  | •  | 8    |      |          |
| Canit .     |          | ٠   | •   | • | • | ٠  | •  | 8    | -)   |          |
| Anhalt .    | •. •.    | •   | •   | • | • | .• | •  | 3    | -5   | Breufen  |
| Martgraf &  | udwi     | 3•  | •   | • | • | •  | •  | 8    | -    | <b>*</b> |
| Martgraf 9  | shillip: | Þ   | ٠   | · | • | •  | ٠  | *    | -)   |          |
| Andrafy S   | eidute   | n   |     | ٠ | ٠ | ٠  | •  | 1    | -    |          |
| Bathpani    | ×        |     | • • | ٠ | ٠ | ٠  | ٠  | 1    | _    |          |
| Bagoip      | <b>»</b> |     | ٠   | ٠ | • | •  | •  | 1    |      |          |
| Mallenich A | roate    | n   | •   | • | • | •  | •  | 1    |      |          |
| Singenborf  | wra.     | gon | er. | • | • | ٠  | ٠  | -    | 5    | •        |
| Berbeville  | 1        | •   |     | • | • | ٠  | ٠. |      | *    |          |

<sup>\*)</sup> Schon am 18. Mai mußte Leiningen in Ala einen Rafttag bewilligen, um zweitaufend Sufeifen aufschlagen zu laffen. In Riva konnte man mit genauer Roth auf drei Tage Brob faffen.

Regierung nunmehr angetreten haben, Einfolgtich also bochst von Rothen sep, bas man alle extrema und prompta remedia ergreise, um Kron' und Szepter mit Land und Leut vom Untergang zu retten."

Meit aber, bekanntermaßen, die Wassen bei den Menarchen eine der fürnehmken Grundvesten sind, wie sowohl die Feldmiliz als guarnisonen in all' Dero Könnigreich und Landen, auch auswärtigen Orten, wo der Arieg gestihrt werden muß, mit der gesammten Militäre Maschine, und der dazu erforderlichen roquisätten beschaffen sep, als können zwar E. A. M. von Gelbst Allerbicht erleuchtet ermessen, was für Slück oder Unglück Dieselbe im Lauf Dero Regierung zu hossen haben mögen, wann See nir gleich zu Ansang solche ronolutionen Allerznädigk sussen, und auch darüber deren Besolgung als schlenig exoquiren machen werden, damit wiederum Dero wankender Thren und Szepter beseitigt, und endtich auch, mit göttlichem Beistand, ausgebreitet werden Bung.

"It ist zwar eine turze Beit, daß mir bas Ariegsprissellem ellieget. Linger aber ift et, daß von Deroselben Allerburchlauchtigiten Herrn Vater, höchstwürtiger Bebichtung. ich mit Commandirung ber Armoon bin begnadet worden: und unter allen diesen Jahren, daß ich das Elike hatte, gedient zu haben, sinde mich in modrom Gewissen nicht schuldig, et jemals im Geringsten an meinem Eiser, Ardhe und Bergfalt, noch auch darinnpallt, mit kuchzeitigen und pflichtschuldigken romonatrationen, einest vernachläust diete. Et zeigen solches meine unzahlige relationen compostren, wie auch die restrente und munktiche Berstellungen, welche ich nicht nut vermalt, all benmentiender General, sondern auch bis dato, fo lang ich Rriegsprafibent bin, vielfaltig und unaufhörlich erftattet habe."

"Wie dann bevorderift E. R. Delbst von Allem ganz umftändlich insormirt sind, und beinebens sich allergnädigst zu erinnern geruben werden, aus was Ursach
ich gezwungen worden bin, meine Rriegspräsidentenohargo
lezthin zu Dero kaiserlichen Füßen niederzulegen, da ich
in meinen Kräften nicht gefunden babe, wie, bei allenthalben verlaßenem und abandonirtem Militairsystemato
hätte nüglich dienen, noch erwarten können, daß unter
Meiner Kriegsverwaltung, nebst denen Armeen, auch
Land und Leut wurden zu Grund gegangen, und mithin
die gesammte kaiserliche Monarchie fast völlig zu Boden
gefaller sepn müssen."

"Weil aber wohl die Sochstfeligst abgelebte als ins gleichen E. R. M. in sothane Meine roeignation nit vonsontiret, sondern Allergnädigst Sich erklart haben, daß, nach Allerhöchst erleuchteter Erkenntniß, dem Übel gesteuert, und mit allem Nachdruck die Rettungsmittel verschafft werden sollen, inzwischen aber, nach dem unerforschlichen Willen Gottes, dieser traurige Todesfall erfolgt ift, alse komms nun das Werk auf die väterliche Kürsorge E. R. M. an."

"Dann, wiewohl ich zwar, von Dero Kaiserlicher olemons annoch erwarten muß, ob meine geringe bienstliche Unterthänigkeit Deroselben Allergnabigstem Besieben ferners anftändig seyn durfte \*), so erfordert es bach meine Psiich, baß ich sogleich jezt, beim Untritt Dero tafferlichen Regierung, mich in meinem Gewissen sicher

Beftätigung bes neuen Raifers für feine Rriegspraft.

stelle, und Denenselben nichts verhalte, was meinem, noch bergeit vorwaltenden Kriegspräsidenten Umt obliegen will. Zumal, ohne höchst schleunige remedur des status militaris, um diesen aus dem bisherigen Elend zu erlösen — nicht zu gedenken ist, daß E. K. M. eine beglückte, ruhige Regierung werden genießen, noch ich mich unterziehen könne, in Meiner function zu continuiren, wann es auch Deroselben Kaiserlicher Milbe gefällig wäre, mich barinn zu constrmiren."

"Bitte aber hiebei, mit aller submission und respect, E. R. M. geruhen mir nit in Ungnaden ju beuten, daß mich so frei herauslasse, sondern es vielmehr für eine Wirkung meiner unterthänigst treuen devotion ans und aufzunehmen, mit welcher ich ebenfalls meinen letten Blutstropfen zu Deroselben Diensten allereifrigst zu saoristziren mich schuldig sinde, wie dessen vormals unter der glorwürdigsten Regierung Dero, nun in Gott ruhenden Allerdurchlauchtigsten Herrn Baters, so begiestig als verpflichtet gewesen bin. Folgsam der alleruntersthänigsten Zuversicht lebe, ich werde ingleichen an E. R. M. einen so allergnädigsten Kaiser und herrn haben, gleichwie solchen an der jest verblichenen Majesstät gehabt habe."

"Die Noth allhier ift so groß, daß es sowohl vor ber Belt spott- und ärgerlich, als auch vor Gott unversantwortlich mare, wenn man jur Halfe nicht balbigst bie äußersten Mittel ergreifen wurde. Bu geschweigen bes weitern beforglichen Unheils, welches mit Kurzem erfolgen konnte, ba nun mehr die desperation, bei Officiers und Gemeinen, schon so weit über hand genommen, baß ich fast nit mehr weiß, wie ich selbe ferners animiren, noch genugsam trösten möge. Die Generale

und Officiors befinden fich in einem so doplorablen Busftand, daß deren Viele, sogar von den vornehmen Offizieren, nicht Einmal ein Einziges Pferd versmögen, weber marschiren noch Dienst thun können, geschweigen ihres seitherigen vielfältigen Verlustes und Mähe, da sie ihre bagago Zweis, Dreis auch Mehrmal völlig zu Grund gerichtet oder verloren, um leben zu können, sast um Nichts haben verkaufen muffen."

.C. R. M. consideriren Muerbochft vernünftig, mas endlich erfolgen burfte; und man Coldemnach nit unverzüglich abgebolfen murbe, fo febe ich fein Mittel, wie die Gebult weiters ju erhalten, noch bie Officiors im Stand fenn tonnten, nur faft ein etlich Bo. den nod, in bem Belb verbleiben ju tonnen. Und wie ich aber auf folde Beife ben guf in Balfdland langer behaupten will, gefdweige erft offensive operiren follte, laffe ich E. R. D. Gelbft Muergnabigft beurtheilen; wann auch die conjuncturen fich alfo außern follten, bag ich ba ober borten Luft finden ober burchbrechen konnte, wiewohl es de facto noch fo ungewiß, und ichier teine Möglichteit icheinet, ba ber Reind mir an der Dacht weit überlegen ift; ba ich bingegen nicht viel aber 16 - 17,000 Mann gufammenbringen werbe! Ja, wenn auch ju biefen bie, poch in Baiern und ben Erblanden guruffepende und gur bieffaen Urmee gewibmete Mannicaft vollig jufammentommen wird, fo wird boch gleichwohl bie gange Macht taum auf 30,000 DR. fich belaufen, ju gefchweigen, bag ich noch teine Nadricht babe, ob fowohl die Artifferiebefpannung aus Böhmen aufgebrochen, als bas Proviantfuhrwefen, fammt ben beiben Backertompagnien, allba ju Bien bermaleins richtig gemacht, und jum Marich berein beförbert worben ware, ohne welche ich jeboch fast nicht von ber Stelle fann, und dannenhere auchibie größte Hindernuß gewesen ift, bas bie passage bes. Mincio nicht rounnirt sep, jumal ich weber Brot, unrauf vier Tig, noch etliche ber größten Stacke, sondern blod vier von ben kleinsten Regimentoftlicken, an Munision aber nit so viel — wegen abgängiger Bespannung — habe mit fortbringen können, daß im Stand gewesen wäre, mit der Insanterie nur ein zweist und biges Gesecht ausbunern zu können."

"Buben ift noch bermal ber provinnt also unverläßlich, daß bereits seit ben lettverftrichenenbrei Zagen nit Ein Laibl Brot vorhanden:
gewesen, und ich fümmerlich allhier Einhundert Gäcke Früchte habe müssen zusame,
men betteln laffen."

Babrend die Allierten nach Gavardo binüberschifften, ließ Bonbome bas rechte Mincio : Ufer von Desdiera bis Boito beffer verschangen ; und eilte, um auch bas Chiefe Debouchee geborig ju verlegen, ju meldem Enbe ber Grofprior mit 22 Bat., 18 Est, ein Lager, bei Bebiggole nehmen mußte, ben rechten Rlugel an bies. fem Det, ben linken am Ochlog Drugolo. Der GL. Graf. Soralba murbe mit 800 Mann Infanterie, 200 Pferbanvom Oglio porgezogen, und mußte fich bei Mampiane umb Mave aufftellen, um San Offette (Gan Eufebio): 44 beobachten, aber welches bazumal ein vielfach benütter. und auch ber fürzefte Beg von Gavarbe auf Brescin lief. Eugen abeit, bem bie Unwefenbeit bes Reinbes bee Offetto um formohr laftig fiel, ale folde auch beng Zing. marich feiner Ravallerie burch bie Bal Gabbia aefabrban tomte, lief fobn am 21. Rai in aller Frühe biefen

frangofifden Poften burch 1500 Mann, unter bem Oberft Baron Bumjungen, überfallen, und bis hinter Rabe jurtichwerfen; wobei 2 wallonifche Grenadier-Rompagnien gefangen wurden.

Der Anmarsch ber allierten Reiterei mahrte langer als man gehofft hatte. Gen. b. Rav. Graf Leiningen hatte auf bem langen und beschwerlichen Marsche mancherlei Sindernisse zu überwinden. Schlechte Wege, mangelbafte Verpstegung und andere Ursachen bewirkten, daß er erst am 25. mit einem neunstündigen Marsche Sabbio erreichte \*), wo man am 26. rastete, und am 27. bei Gavardo anlangte.

Die Truppenmacht, welche Eugen nunmehr hier versammelt hatte, hetrug 28 Bat., 37 Est., mit unge-fabr 16,000 Dienstbaren. Nämlich:

|             |          |         |     |    |   |   |   |   | vai. | Get.     |         |
|-------------|----------|---------|-----|----|---|---|---|---|------|----------|---------|
| Burtember   | α .      | ,       |     |    | • |   |   |   | 1    |          |         |
| Buttenftein | ĭ,       |         |     |    |   |   |   |   | 1    |          |         |
| Berberftein |          |         |     |    |   |   |   |   | 3    |          |         |
| (Cominb     |          |         |     |    |   |   |   |   | 3    | <u> </u> | •       |
| Bagni .     |          |         |     |    |   |   |   |   | 3    |          | ٠.      |
| Reventlau   |          |         |     |    |   | ٠ |   |   | 3    |          |         |
| Bumjungen   | ι,       |         |     |    |   |   | · |   | 3    |          |         |
| Canit .     |          |         |     |    | • |   |   |   | 3    | )        | ;       |
| Anhalt .    |          |         |     |    |   | ٠ |   |   | 2    |          | m -     |
| Martgraf !  | eubn     | ia      |     |    | • |   | • |   | 8    | _1       | Preußen |
| Marigraf !  | Bbil     | ממ      | •   |    | 7 |   | · |   | . 3  | ]        | •       |
| Andrafy &   | eibu     | fer     | ı   | _  |   |   | • |   | 1    |          | -       |
| Bathyani    | <b>1</b> |         |     | Ģ  |   | · | ٠ |   | 1    |          |         |
| Bagoin      | -        |         |     |    |   |   | • |   | 1    |          |         |
| Mallenich ! | Rroa     | 1 er    | Ŀ   |    |   | · |   |   | 1    | ÷        |         |
| Singenborf  | ூ        | aa      | 018 | er |   | · | • | • |      | 6        |         |
| Berbeville  | ٠.       | -0<br>* |     |    | • | • | : | • |      | 2        | •       |
|             |          |         |     |    |   |   |   |   |      |          |         |

<sup>\*)</sup> Schon am 18. Mai mußte Leiningen in Ala einen Rafttag bewilligen, um zweitaufend Sufeisen aufschlagen zu laffen. In Riva konnte man mit genauer Roth auf drei Tage Brob-faffen.

#### IV.

### Literatur.

Tableaux synoptiques et stratégiques des campagnes de Napoléon, composés par O. Bayer de Karger, Lieutenant-Adjudant au 7. de Ligne Prussien. Schweidnitz. Chez C. F. Weigmann Libraire. 1847.

#### Borwort bes Berfaffers.

In meinen Mußestunden mich hauptfächlich mit Kriegsgesichichte beschäftigend, häuften sich bald bie gemachten Notigen an, und man rieth mir, sie zu sammeln. Diese Anmerkungen bilden die Grundlage zu diesem Werke. Deshald sind von mir alle Schriftsteller, die jemals über die Kriege Napoleons geschrieben haben, mit Ausmerksamkeit durchgelesen worden; naturlich hängt jedoch meine Arbeit von der größeren und geringeren Gebiegenheit und Bollständigkeit der Quellen ab.

Der Zweck, ben ich bei Zusammenstellung bieses Merkes im Ange hatte, war, bem Publikum ein vergleichendes Tableau ber benkwürdigen Veldzüge Rapoleons vorzulegen. Die Anzahl ber Berke, welche bieses anziehende Sujet schon behandelt haben, ift bei der immer mehr hervortretenden Borliebe für die Kriegsgeschichte sehr groß, und es ist vielleicht sehr gewagt für einen undekannten Subalternoffizier, die Menge dieser Schriften noch zu vermehren; indeß hosse ich, diesen Gegenstand auf eine interessante Art bearbeitet zu haben, indem ich die Form der Tabelle wählte, welche uns mit einem Blicke übersehen läßt, was an jedem Tage bei den gegenüberstehenden Armeen sich zugetragen hat.

Eine furze Auseinanberfegung ber hauptbebingungen beim Gebrauche biefes Bertes wird hinreichend zeigen, nach welchem Spftem ber Berfaffer biefes Tableau jusammengeftellt hat.

Die Truppen find auf bem Papier gang ebenso aufgestellt, wie bieß in ber Wirklichkeit auf bem Terran statt finbet. Wenn man hierauf bie in ben Tableaux angezeigten Bewegungen auf

ber Karte verfolgt, so sieht man bie Truppen vore ober zurückgeben. Sobald ein Korps ober eine Division zu einem andern Klügel ober ins Zentrum versetzt wird, so wird and sogleich die Ordre de Bataille in den Tableaur geändert. Jede Kolonne eines Bogens entspricht der korrespondirenden Kolonne des Bogens der seindlichen Armee, so daß der Leser zu gleicher Zeit die ins Gesetzt gebrachten Truppen, ihre Stärke und die die Korps und Divisionen besehligenden Generale übersieht. Ebenso zeigt uns ein solches Tableau die täglichen Sandorte der Truppen und des Hanptquartiers des die Armee kommandirenden Generals au.

Damit die Namen ber Schlachten und Gefechte mehr in bie Augen fallen, habe ich fie mit fich auszeichnenben Lettern

bruden laffen.

Dies wird jum Berftanbnig ber Tableaur genugen.

Damit auf die in dem Berke angegebenen Fatta fo viel als möglich gefußt werden kann, sind von dem Berfasser am Schlusse fammtliche Quellen, welche benügt worden flub, kampagnenweise

geordnet, jufammengetragen worben.

Die Aufnahme, welche biefer erfte Berfuch bei einem nachfichtigen Bublitum finben wird, soll enticheiben, ob ber Berfaffer zu großer Soffnung sich hingegeben hat, wenn er glaubte, bem flubirenben Militar burch Jusammenstellung biefer Tableaux einen nüglichen Dienst erwiesen zu haben, und wird ihm alsbann ben Muth geben, die übrigen Feldzüge ber Revoluzion zu vers
öffentlichen.

Der Berfaffer.

### Subffripgione = Bebingungen.

Der Berf., beffen Sauptzwed bie möglichft praktifche Brauchsbarkeit seines Buches ift, erlaubt fich vorzugsweise auf bie eles gante Auskattung bes Werkes und ben forretten Drud, bem nan in hinsicht ber richtigen Schreibung ber Ramen bie größte Sorgfalt und bie angftlichte Ausmerksamkeit gewibmet hat, ausmerksam zu machen.

Diese Tableaux können gewiß einen nütlichen Bestandtheil ber Bibliotheken ber Militar Schulen und ber Offiziere aller Bassen ausmachen, und es wird bann überflüssig sehn, große bandereiche Werke, welche ber Studirende nicht immer zu seiner Berfügung hat, zu Rathe zu ziehen.

Das Manuftript, Ergebniß von 4 Jahren Arbeit, ift volls ftanbig beenbet, und wird nur die Rudfehr ber Subftripzionsliften erwartet, um jum Drude fchreiten ju tonnen, und ausge-

geben ju werben.

Die fynoptischen und ftrategischen Sableaux ber Felbzüge

Ravoleons werben in 60 bis 70 Bogen und in berfelben Art erscheinen, wie die beiben Broben-Tableanr Des Felbauges 1813. per bem Baffenftillftanbe von Blaswig.

Das pollftanbige Bert, welches einen Band in Folio und Royal = Formmat bilbet, wird etwa 5 bis 6 Reichsthaler breu-

Bifch (7 bis 9 Bulben Rony. Dunge öftreichifch) toften,

Ber zwölf Gremplare nimmt, erhalt bas breigehnte frei. Die Berren Gouvernements . und Divifions : Abjutanten werden vom Berfaffer gebeten, die Subffripgions Liften, fo wie fie mit ben Brobe : Gremplaren bei ben Gochlöblichen Regimentern girfulirt haben, an die Buchhandlung bes Berrn Gerold gu Bien gelangen zu laffen. Die herren Substribenten erhalten bas Berk portofrei.

Diefer Anfundigung lagen zwei Brobe : Blatter bei. Das Erfte führt ben Titel:

Armée française de l'Allemagne. - Campagne de 1813 avant l'armistice.

Das Zweite:

t/ ..

Armée alliée (russo — prussienne). — Campagne 1818 avant l'armistice.

## Beleuchtung der, neuerer Zeit, im Drucke erschienenen Schriften des Prinzen Eugen von Savoien.

Rach attenmäßigen Erhebungen.

Bom Oberftlieutenant Seller, bes E. E. Generalquartiermeifterstabes.

#### (Fortfegung.)

wir tommen nun zu bem so wichtigen Abschnitt bes spanischen Erbsolgekrieges, in welchem ber in voller Rannestraft flehende Eugen mit seinen reichen Ersahrungen aus dem Türken- und italienischen Kriege sich mit unvergänglichem Ruhm bedeckte, und Thaten vollbrachte, die mit ehernem Griffel in die Taseln der Geschichte verzeichnet sind. Bers. des gegenwärtigen Aussahr hatt sich um so mehr berufen, hier ein entspeidendes Botum abzugeben, als er nach den öftreichischen Driginalquellen über zwanzig Feldzüge biese Krieges geschries den, und in der öftr. millt. Zeitschrift größtentheils auch schon veröffentlicht hat, die, — wie er sich schweichelt, — nicht ohne allen Beisall ausgenommen worden sind.

Schon in biefen Schilberungen fanben fich manche Gelegens heiten, auf die flüchtige, wohl fehr schwer zu behanptende, Darftellung bes von uns analysiten Werfes und besten zahlreiche Bibersprüche hinzuweisen, so wie auch begründete Zweifel in die Achteit mancher baselbt vorgelegten Thatsache und einzelner Korrespondenzstude zu erheben. Wir haben seither unsern Sinn keineswegs geandert, und burch bas "Leben Eugens" nur neue Beranlassung erhalten, und in Demjenigen, was wir da-

male aussprachen, ju beftarfen.

Die (S. 241 und 242) mitgetheilten Briefe Eugens an ben Grafen Sinzenborf, ben Reichshofrathspräftbenten Grafen von Ottingen, und ben Farken Salm (bei Sartori unter Rr. 23,34 und 25, und zwar vollftänbig abgebruckt, mabrend sie hier nur unvolltommen erscheinen), gehoren ebenfalls in bie Rathegorie jener Schriften , die wir fo lange fur unterschoben ans aufeben befugt finb, als man uns nicht bas Begentheil beweift.

Die acht Bufregimenter unter Engen in Italien im Jahre 1701 werben (G. 343) ju 19,201 Mann berechnet, weil ber Berf. irrig jebes faiferliche Infanterie Regiment ju 2400 Dann annahm. Darin bestand aber um jene Beit noch eine gar arofe Berichiebenheit. \*) Ubrigens fagen unfere Aften, bag bazumal (fatt ben vom Berf. angegebenen 8 Infanteries, 6 Rus rafflers, 4 Dragoner : Regimentern) eilf . Tuffs, neun Ruraffler: und nur brei Dragoner - Regimenter fich in Stalien befanden. Alles, was (6. 343 und 344) aber bie Starte und Bufammenfetung biefes Deeres gefagt wirb, ift irrig; benn bie brei bafelbft eingetheilten taiferlichen Gufaren = Regimenter find eben

fo wenig angeführt als bas banifche Rontingent. \*\*)

S. 244 wirb ter lombarbifche Drt Caravaggio, nebft Como und Cafalmaggiore unter bie feften Blage gerechnet, mas wohl Riemand unterschreiben mag, ber bie Beschaffenbeit biefer Buntte burch ben Augenschein fennt, und fich somit leicht übergeugte, bag felbe auch vor hundert und funfgig Jahren nicht haltbar fenn fonnten. Der Berfaffer muß jebenfalls über bie fortifitatorifche Befchaffenheit ber oberitalifchen Stabte ju Affrag bes XVIII. Jahrhunderts nur ungureichenbe Studien gemacht haben. Die fehlerhafte Schreibart fo mancher Ortlichkeiten ober ihr Beglaffen auf ben Blanen, welche bie Darftellung erlautern follen, murbe fcon fruber gerugt. Das vom Berf. als Rorps bezeichnete Detafchement bes Generals Guttenftein gablte von allem Anfang her nur vier Bataillone. Nach 6. 248 mußten bavon 3 Bataillone auf Caftelbalbo entfenbet

.. :.

Die beutichen Ravallerie = Regimenter betrugen chne Ausnahme 1000 Dann mit 872 Bferben; bagegen bie jur irregularen Reiterei rechnenben Bufaren = Regimenter nur gwifden 400 bis 600 Ropfe.

Soldes beftand aus 7 Bataillons und & Dragoner : Res gimentern, jufammen 5000 Mann.

<sup>\*)</sup> Die Starte ber einzelnen Regimenter mar feineswegs gleich. Manche gablten 2, andere 3 Bataillone. Ce gab fogar Regimenter, bie nur aus 1 Bataillon bestanben. Der Raifer hatte baber Regimenter von 700 und von 1700 und 1900 Ropfen. Bu Anfang bes Jahres 1708 feste man ben tompleten Stand eines Fugregimente von 3 Bataillone auf \$500 Mann. Doch gab es noch viel fpater einzelne Regimenter (g. B. Bolftein : Blon), Die nur 3400 Mann gahlten.

werben; es blieb baber dem General blos Ein Bataillon am Montebaldo. Dennoch wird zehn Beilen tiefer behauptet: "Casutinat hate fich durch die wenigen Bataillone Guttenfteins nfeshalten laffen." S. 283 wird nochmals wiederholt, daß ber genantie General feine Stellung bis zum 18. Juli feshielt, und will bedünken, daß die Franzosen sowerlich viel gegen ihn unternommen haben mögen; indem souft die 700 Kaiserlichen teinen langen Biderstand zu leisten vermocht batten.

3m Ganzen ift bie Darftellung bes Feldzuges 1701 in Italien nur ein höchft flüchtiger Auszug bes im Jahrgange 1838 ber oftr. mlit, Beitschr. mitgetheilten Tagebuches bes Bringen Eugen. So ift 3. B. (S. 254 und 257) zweimal gesagt: "Catinat habe fein Kommando in Italien an Billeroi

"abgegeben."

Die Betrachtungen am Schluffe biefes Rapitels fußen meift auf falichen Borausfegungen. Catinat, fo wie alle feine Rache folger, hat bie Meutralitat ber Republit Benebig niemals in bem Dage respettirt, ale une (G. 268) glauben gemacht wirb. Auch war bas frangofifche Runbichaftemefen nicht mangelhaft organifirt. Aus ben vom Berf. aufgegahlten funf Saupifehlern, welche die Frangofen begangen haben follen, erfeben wir abere mals jur Benuge, wie wenig er in bas Wefen biefes Rrieges eine brang, wie wenig ihm baran lag, bie Urfachen ber Erfcheinuns gen zu erforschen, bie Motive zu mancher Bandlung zu ergrunben. Auch find wir nicht ber Anficht, bag ber Felbaug 1701 in Italien feine enticheibenben Refultate hatte, fonbern behaups ten gerabezu bas Begentheil. Benn man mit fo fehr untergeordneten Rraften fich über einen bis babin fur unwegfam ges haltenen Bebirgeftod, und noch bagu in rauher Jahreszeit, Bahn gu brechen weiß, und mit ftrengem Sefthalten an ber Offenfive, einen Blug wie bie Gifc bei Caftelbalbo überichreitet, ja fogar ben Bo überbrudt und im Dobenefifchen feften guß faßt. wenn man ben Seind auf bas Baupt ichlagt, felben an ben Mincio jurudwirft und auch biefen Fluß im Angeficht eines überlegenen Reindes forcirt, bas Mantuanifche von Frangofen faubert, biefe hinter ben Dalio gurudbrangt, und alle ihre Au-griffe in einer befestigten Stellung abichlagt, folhat man bod, follten wir meinen, - gang namhafte Resultate erzielt.

Bon bem Augenblide an, wo Eugen über bie Alpen ins Bo : Thal hinabflieg, machte er fein moralisches übergewicht geletend, und gab bas Gefet. Weber Calinat noch Billeroi befans ben fich in voller ftralegischer Freiheit. Ein solcher Gewinn burfte aber dagumal weit hohrer veranschlagt werben, als eine gewonnene Schlacht, und brachte auch in der That größere Bortheile als ein Sieg. Seit der weit schwächere katferliche Feldsherr dem Gegner in solcher Beise imponirte, herrschten Ber-

witrung und Furcht im franzolifchen Samiquartier, wovon fich bie nachhaltige Birfung bis ins folgende Jahr erftrecke; intem fetoft ber herzog von Bendome, mit einer fast breikachen nunterifchen Dacht, genng zu thun hatte, um bie Anfälle bes Jahres 1701 wieder ihreliweise auszugleichen, und ber ftart erschüttersten Baffenehre seiner Landeleute wieder ihre volle Geitung zu verschaffen.

Im Gegenfage mit früheren Angaben find (S. 258) zwei taiferliche Bugregimenter mit achttaufenb Mann berechnet. Warum gerabe jebes biefer beiben Regimenter viertaufenb Mann fart gewesen seyn foll, ift nicht wohl abzuseben.

Belbaug bes Jahres 1702 in Stalien.

In bie Beschreibung ber Lage und Bertheibigungefabigfeit von Gremona haben fich, vermuthlich wegen ungureichenter Renninif ber Drilichfeit, verschiebene Tehler eingeschlichen. Dan fann zwar nicht verlangen, bag ein militarifcher Autor jeben Ort, jebe Bahlftatt, bie er ichilbert, aus eigener Anfcauung Kennen folle, eben fo wenig als er jemals bie Berfonen gefehen hat, ble in feiner Darftellung auftreten, noch Augenzenge ober Theil: nehmer ber von ihm befdriebenen Greigniffe gewefen fenn muß. Allein wenn man fo febr ine Detail geht, fo verschaffe man fich wenigkens beffere Rachweife, und arbeite mit Behutfamfeit. Benn wir ben Berfaffer recht verftehen, fo fullt ber befannte Ranal ober Bach noch heute ben Stadtgraben von Cremona, was aber langft nicht mehr ber Fall ift. Die Garnifen bestand nicht aus vierzehn, fonbern nur ans zwolf Bataillons und eben fo vielen Schwadronen. Der Generallieutenant Avennes foll b'Ardnes beißen. Engen traf nicht erft um fünf Uhr, sonbern schon amifchen zwei und brei Uhr bes Morgens unweit Gremona ein. S. 275 ift von bem Graben Canetta bie Rebe. Daß bier eine Bermechelung mit ber gewöhnlichen Gunette ftatt finden murbe, fonnte fich wohl Miemand einfallen laffen. Die Bebaups tung (G. 278): Eugen habe ben Stadtmagiftrat ju fich berufen, und von bemfelben bie Mitwirtung ber Burgerfcaft begebrt, ift ganglid aus ber Luft gegriffen. Das por une liegenbe Driginal-Lagebuch bes Bringen, welches bie geringfügigften Umftanbe aufnahm, melbet hierüber auch nicht Gin Bort. Da bie nach bem Operazionejournal bes Felbzuges 1708 ansgearbeitete, gelungene Darftellung bes Uberfalls von Cremona, icon im Jahre 1813 in ber oftr. milit. Beitfchrift mitgetheilt wurde, fo hatte man mit vollem Rechte erwarten barfen, bag ber Berf. folde umfichtiger benütt hatte.

Brescello wird (S. 281) erft burch Eugen befestigt, mahrend felbes (S. 272) icon früher als ein wichtiger fester Blat aufgeführtift. Oberft Baron Scherzer Cherfelbe welcher in ben

Babren 1703, 1704 und 1705 bie Schlöffer in Freiburg Bemachte) foll (6. 283) in Caftel guffrebo gefangen worben feyn. Dies war aber ju Caneto. - E. 283 heißt es : "Durch ben Berluft von Caftiglione belle fliviere wurde ben Raiferlichen (im Seraglio) bie Bufuhr vom Garba : See abgefcnitten. Diefe Behauptung int einerfeits hochft problematifd, und will andererfeits nichts bebeuten ; inbem Gugen, wie aller Belt befannt ift, nur von Burragirungen und freiem Banbtauf ju leben gezwungen mar, und nicht bas Mindefte aus Tirol bezog, fiberhaupt feine Bufahren auf bem Bo erhielt, auf welchen er fich befhalb auch bafirt hatte. In ber Bramung, bei Defola, befand fich ber Saubtablabeplat für bie über ben venigianifchen Golf aus bem Litterale fommenden Geetransvorte, welche ber Armeeintenbant (Beneral: proviantmeifter und hoffammerrath) von Borftern mit unfäglicher Dube, aber niemale nach Bebarf ju Stanbe brachte. Belegen: beitlich ber faiferlichen Aufftellung im Seraglio, wird blog bes Mincio : Uberganges bei Governolo gebacht. Der Berf. fcheint alfo nicht gewußt ju haben, bag Gugen unweit Birgiliana zwei Bruden über biefen Blug folagen ließ.

Bezüglich bes auf Benbome's Gefangennehmung abzwedenden Aberfalles von Rivalta finden fich neben einer etwas verworrenen Beschreibung auch manche unhaltbare Angaben. So 3. B. sagen die öftreichischen Fildacten nicht, "daß ein Sohn des hauses, "worin Bendome wohnte, den Kaiserlichen als Begweiser biente." Es mag auch sicher nicht der Fall gewesen seyn, weil sonst der Anschlag vermuthlich gelungen ware. Bon der Guethemi'schen Freikompagnie besanden sich nicht 150, sondern blos 50 Kopf e beim Rommando; auch waren es nicht fünfzehn, sondern zwölffahrzeuge, mit benen Obern Davia den Lago binaussteute.

Der kaiferliche GFB. Marquis Bisconti bet Santa Bittoria am Croftolo war nicht wie S. 286 behauptet wirb, 3000 Pferbe ftark, sondern verfügte nur ungefahr über die Salfte. Der bekannte überfall auf diese schwache Aruppe ift (S. 286) mit sonderbaren Jusapen erzählt, und dobei der Crostolo mit dem Teffone verwechselt. Daß ein Theil der kaiferlichen Reiterspferbe sich im Momente des Angriffes am 26. Juli auf der Beibe befunden habe, sagen unsere Aften nicht.

Die (S. 287) Starte bes faiferlichen heeres mit 26000 Mann ift nach ben vor uns liegenden Originalkandesliften auf zwanzigtanfend herabzusepen. Auch befehligte nicht der General Stachemberg, fondern ber Gen. b. Rav. Graf Trautmannsborf bie Blodabetruppen vor Mantua.

Die Schlacht bei Luggara wird nicht nur völlig ats weichend mit den öftreichischen Driginalquellen, fondern felbft mit Demjenigen, was feit langen Jahren darüber bekannt ift, geichilbert. Rur die Eine ber beiben öftreichischen Rolonnen (eigentlich Treffen) war am 15. Angue 1702 um brei Uhr Rachmittage jur Stelle, bie aubere traf erft um funf Uhr ein. Wir erfahren übrigens nicht einmal bie Busammenfetung und Starte biefer beiben Treffen. In Luggara bestand nicht, wie (G. 288) gefagt, - und barin vermut! = lich bem Militar-Ronversagions-Lexifon (IV. Bb., G. 789) ge= folgt wird - blos ein fefter Thurm, fondern ein ordentlis des Raftell, welches bie gange 300 Mann farte faiferliche Barnifon vertheibigte, und nicht nur ein Theil berfelben, Die Formagion ber Frangofen gum Angriff ift nicht volltommen ges tren wiebergegeben. Der Rampf enbete eine Stunde nach Connen: untergang, feinesmegs erft um Mitternacht (G. 290). Der faiferliche Felbmaifchall:Lieutenant Furft Liechtenftein hatte zwar nicht fieben, aber boch funf-Bunben erhalten. Dan lagerte auch beiberfeite nicht gang auf ber Bablftatt, benn befannts lich jogen fich bie Frangofen etwas jurud. Gugen verfchangte fich auch nicht fcon in ber Dacht vom 15. auf ben 16., fonbern erft am 19, ale fich auch ber Wegner icon giemlich eingegraben hatte. Die beiderfeitigen Berlufte find hochft oberflächlich anges geben.

Das (G. 291) mitgetheilte Schreiben Engens an ben KBR. Grafen von Beifter burfte in jeder Beziehung für unterichoben angesehen werben (bei Sartori sub. Rr. 64). Es traat auch mehr als alle fruber befprochenen bie Mertmale ber Unrich: tigfeit an ber Stirne. Der Bring fant mit Beifter burchaus nicht auf fo vertrautem Jug. Unter ber gesammten Eugenischen Rorres fpondeng bes f. f. Kriegeardives fommen nur etliche wenige an Diefen Beneral gerichtete Briefe vor, und felbe find in einem gang ande:n Zone verfaßt. Die 53,000 Mann unter Benbome, beren obis ger Brief ermahnt, wollen wir bem Geger gur Laft legen, inbem icon früher blos von 35.000 bie Rebe mar. Die aber Eugen behaupten foll, am 22. August nochmals angegriffen ju haben, bleibt rein unerflarlich, ba boch vom 16. August angefangen tein weiterer Angriff fatt gefunben bat. Gin fo feft an ber Bahr: beit haltender und feine Ehre fo forgfam mahrenber Feldherr wie Engen tonnte feine fo platte Unmahrheit behaupten. Der Berf. lagt in obigem Brief ben Pringen verfichern: "bie gemeinen Col-"baten hatten bei mehreren Bataillons bie Stellen ber gefallenen Offigiere vertreten, und fommanbirt, ohne bag es felbft "bie nachften Bataillone bemerten fonnten ; ja, bas Fußregiment "Bidwind, bei welchem alle Offiziere tobigeschof pfen worben, habe ein Befreiter- Rorporal fo gut als bies wein Dberft vermoge, befehligt, und er fen begierig ob ber "Raifer ben Borfchlag wegen biefes wurbigen "Rannes genehmigen werbe."

So fehr wir nun auch bem Berf. ju besonberem Dant vers pflichtet bleiben, bag er, — was ihm fonft felten paffirt, — bei Diefer Gelegenheit bie faiferliche Baffenehre und Aberhaubt bas Beer in Italien unter Gugens Befehlen fo nachbrudlich, vielleicht wiber feinen Billen, hervorhebt, fo hat une boch ber Schluffat. worin ein leifer Bormurf fur bie oberfte Militarbehorbe, wo nicht für ben Monarchen felbft, zu liegen fcheint, bewogen, ber Sache auf ben Grund zu gehen. Wir haben deshalb bes Pringen Original = Relagion an ben Raifer und die Berlufteingaben. fo wie überhaupt alle Papiere, genau burchgefehen, welche auf Die Schlacht Bezug nehmen. Darin fteht aber tein Bort von ber fconen That bes Gefreiten : Rorporale, folglich auch fein Antrag für irgend eine Belohnung beffelben. Ebenfo erlitt amar bas Infanterie = Regiment Gidwind, wie fo mande andere Ernypentorper, eine ziemliche Ginbuge, hatte aber, - bies burfen wir nach ben amtlichen Stanbesliften bestimmt verfichern, ben Tag nach ber Schlacht noch weit über bie Balfte feiner Offiziere, und namentlich auch ben Oberft und Dajor bienftbar. Bie follte nun Gugen, ber auf ben Baffenruhm fo viel hielt, und feine Belegenheit verfaumte, wo er bem Berbienfte bas Bort reben fonnte, bem General Beifter vertrant haben, was er feinem Raifer verschwieg? Unmöglich.

Mit gleichem Fug und Recht verurtheilen wir auch jenen anbern Brief Eugens (S. 292) an ben Markgrafen Endwig Bilhelm von Baben (bei Sartori sub Rr. 67) icon aus bem einsachen Grunbe, weil Brinz Louis barin mit Eu er e Durche laucht angerebet wird. In ben hunberten von Schreiben Eugens an benfelben, welche noch vorhanden stud, fommt jedoch biese Titulatur niemals vor, sondern es fieht immer Eu ere Lieben. Die galante Bendung am Schlusse jenes Briefes aber ift

eine bem Bringen Gugen nicht eigenthumliche Bhrafe.

über ben Streifzug bes kalferlichen General-Abjutanten Oberft Marquis Davia nebst ben Oberften Ebergenn und Baul Deak, wollen wir berichtigend anführen, daß bieses Kommands nicht 600, sondern blus 230 Köpfe zählte, auch nicht dunch die Borta romana (S. 293), sondern durch die Porta Ticknessen es in Matland eindrang. Es find dies allerdings bloße, Aleisnigkeiten; aber gerade aus berlei Dingen schließt man auf den Fleiß und die Gründlichkeit eines Autors.

Alles was (G. 293) von bem projektirten überfall auf Mantua berichtet wirb, ift theils gang falfc, theils bocht ober-

flådlid.

Engen bezog seine Auftellung hinter ber Secchia nicht fon am 8., sonbern er ft zwischen bem 9. und 11. Rovember. Auch leistete bie faiferliche Garnison in Borgoforte keineswegs einen so muthigen breitägigen Biberstand als (S. 294) behauptet wird. Im Gegentheil! Der Kommanbant Oberstlieutenant Marquis Malvezzi ihat seine Schulbigkeit nicht, benn

Engens biesfallfiger Driginalbericht fagi: ser hanbelte nicht wie ein ehrliebenber Offizier." Bahrheit vor Allem.

Nachbem ber Angriff auf Governolo schon brei Bochen früher vorbereitet, und bieser Plat am rechten Mincio user auch schon eben so lange eingeschlossen war, so ift es irrig, zu sagen: Bendome habe die Belagerung in der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember an geord net. Eugen kannte die geringe Halts darfeit dieses Punktes längft, und bachte deshalb auch nicht im Entsernteften an langen Widerfand. Aber falsch ift die Behaupstung (S. 295): er habe den Ort in Brand zu keden bef ohlen. Eine solche Anordnung wurde nicht erlassen, und Eddernolo brannte auch nicht ab.

Die Bemerkungen über ben Felbjug 1703 bieten wenig Belehrung, benn felbe ruben auf ganglich fulfchen Borausfegungen. Ge ift immer von beiberfeits ziemlich gleichen Streitfraften bie Rebe, wo es boch notorisch bleibt, baß Eugen ben gangen Felb-

gug hindurch in bedeutenber Minbergahl fanb.

Das Jahr 1703 krachte Eugen bekanntlich in Bien gu. Bir haben es baber mit Befeitigung ber eigentlichen militarischen Dvergzienen, vorzugeweise mit jenen Briefen gu thun, bie uns

ber Berf. vorlegt.

6. 800 ift ein Schreiben Eugens an ben Felbzeugmeis fter Graf Guibo Starhemberg abgebruckt (bei Sartori aub Rr. 77), bas feine großeren Anfprache auf Achtheit machen fann, ale alle fruheren. In feinem Momente feines gangen Rebens fcbrieb Gugen in folder Beife an Starbemberg. Ber unfere Darftellung bee Feldjuges 1703 in Stalien (Oftr. milit. Beitidrift 1844) aufmertfam gelefen hat, wird bavon überzeugt fenn. Gang biefelbe Bewandtniß hat es mit bem (S. 306) angefahrten zweiten Briefe Gugens an Starbemberg (Sartori Rr. 84 und vom Berf. blos verftummelt wiedergegeben), welchen ber Bring mit Belbmarfchall anrebet, was er erft einige Monate fpater wurde. Eugen tounte boch am 20. Oftober unmöglich noch zweifeln, ob ber Bergog von Sappien bie frangofifche Bartei verlaffen werbe, ba ihm ja bie geheimen Unterhandlungen mit bemfelben fattfam befannt waren, und bas Zuriner Rabinet foon unterm 7. Ottober fein Manifest erließ, fo wie am folgenbon Tage sowohl bem Raifer als ben Seemachten hiervon bie Groffnung machte. In feiner Gigenfchaft als Boffriegerathe-Brafibent hatte ja Eugen icon am 10. Oftober ben Grafen Starbemberg angewiesen, mein fleines Reitertorps gur Berfartung bes Gerzogs von Savoien nach Piemont zu fenben. Wie tonnte er also zehn Tage spater bemselben General noch in ber (S. 207) erwähnten Beise foreiben ?

Es ift überhanpt eine sonberbare Sache. Der Berf. nimmt aus den gedrucken Briefen der Sartorischen Sammlung blos Dassenige, was ihm passend scheint, und unterdrückt den Reft. Dadurch leidet offenbar die historische Trene eben so sehr, wie dallgemeine Berkändlickleit. Dies ift 3. B. mit einem Chresben Eugens (S. 312) an den Grafen von Goes (Sartori Rr. 88) der Ball, welcher damals als kaiferlicher Botichafter sich im

Daag aufhielt. \*)

计算法分类

Der Brief des Bringen an den TRC. Graf Palffy (G. 316) vom 13. November 1703 (bei Sartori unter Mr. 85) wird das durch verdächtig, daß der General darin mit Erzellenz angeres det ift, was ihm nicht gebührte, und bei dem farren Festhalten an der Aurtoiste, das aus Engens gesammter Korrespondenz hervorgeht, gar nicht anzunehmen ist. Ubrigens sehen wir aus den zahlreichen, und oft recht vertrauten Briefen Eugens an Balffy, als an einen Mann, dem er manche wichtige und ges heime Sendung übertrug, und der ihm unverdrüchlich anhing, daß der Prinz selbst in seinen ungeheuchelisten Erzeiesungen jene Burnachaltung im Ausbrucke zu bewahren wußte, die dem Unstergebenen stets darauf hindeutet, und ihm fühlen läßt, daß ein Höherer zu ihm foreche.

S. 318 und 319 find vier Schreiben Ergens abgebruckt, \*\*) beren Achtheit wir abermals in Frage stellen; besonders jeues an FML. Balfip entfält verschiedene wahrhaft an tisen gent sie Brasen. Der Brief an den Fürsten Liechtenstein müßte in einem der bewegtesten Momente von Eugens Leben geschrieben worden sehn, nämlich den Zag darauf, als er mit Marlborough und dem Grasen Wratislaw in Großbedpach angelangt war

Der Berf. fagt blos: Mu ben hollanbifcen Gefanbten. Erft beim Rachschlagen in ber Sartorischen Brieffammlung überzeugt man fich, baß es ben Grafen Goes anaebe.

Der Berf. datirt das Eine vom 14. Jänner 1704 an den VIR. Heifter (Sartori Nr. 89), das zweite vom 17. Februar an den Prinzen Louis von Baden (Sartori Nr. 90), das dritte vom 23. Februar an den WE. Graf Palffy (Sartori Nr. 93 und dort vom 22. Fedun) datirt), das vierte vom 13. Juni an den Kürften Antor von Liechtenstein (Sartori Nr. 94 und aus Neudurgn. Der Berf. nennt ihn gewöhnlich da da m von Liechtenstein. Es fann übrigens aus den Alten nachgewiesen werden, daß Eugen im Juli nicht nach Neudurg fam, somit die von Sartori aus jener Stadt batirten Briese Nr. 94, 95, 96 und 97 unächt sind.

und finblich ben Markgrafen Louis von Baben erwartete, ber auch wirklich, in Begleitung bes regierenden Gerzogs von Bartomberg, zu ben bekannten Konferenzen eintraf, über welche wir in unserer Darftellung bes Felbzuges 1704 (öftr. milit. Beit-

forift Jahrgang 1841) bas Rabere berichtet haben.

Es icheint taum bentbar, bag Engen, mitten unter fo bode wichtigen Berhandlungen, sowohl bie Stimmung als auch bie Beit gefunden haben follte, über eine fo untergeordnete Sade. - wie es boch ber unterbruckte Auflauf in Wien am Ofterfonntag mit Rudblid auf bie zu verhanbelnben Operazionen immerbin blieb, - flo heraus zu laffen, was boch füglich auf eine gelegenere Beit verfcoben werben fonnte, Sollte aber biefer Brief wirt lich an jenem Tage abgelaufen fenn, fo wunbert es uns, bag Eugen bei ben befannten vertrauten Begiehungen, Die zwifchen ihm und Liechtenftein beftanden, mit teiner Gulbe bes Bergogs von Marlborough ermahnt; eine Erscheinung, bie ibm vollig nen, und gang gewiß, für ihn fowohl als für ben Fürften Liechtenftein intereffanter mar, ale ber Auflauf in Bien , welcher ohnebem nicht viel fagen wollte. Der Schlus Diefes Briefes lagt fich fcwer mit Eugens fonftigen und auch vielfach geaußerten Anfichten über bie ungrifche Emporung vereinbaren. Bir finben in ben Gugenifden Aften gabireiche Bemeife, bag ber große Mann hiervon gang anbere bachte, als uns bas in Rebe ftebenbe Schreiben glauben machen will. ")

Die dritte Resterion des Generals Grasen Bismark entwickelt eine solche Masse von Gelehrsamseit, das wir bescheiden genug sind, den Leser blos darauf zu verweisen und es ihm überlassen, derlei militärische Wahrheiten in sich auszunehmen und zu verarbeiten. Nur Einen Umstand dursen wir nicht undes hrochen lassen. Es wird nämlich behauptet: das Eugen im Jahre 1703 stets offen siv gehandelt habe. Dies ist ein arger Irrhum. Seine Austellungen hinter dem Dalio, im Seraglio, Anfangs August dei Saileito, und jene im November istiter der Secchia deuten wahrlich nicht auf offen sive Masnahmen. Auch über die Schlacht bei Luzzara wird manches Kalsch gefagt. Wir weisen deshalb blos auf Bendomes Schreiden vom 1. Des

zember 1702 an Lubwig XIV. bin. \*\*)

🍑 Bortlich abgebrudt im IL Bb., G. 727, ber vom Generals

<sup>9)</sup> Obschon ber Berf. hier ganz ber Sartorischen Briessamslung folgt, in welcher alle Biecen mit Ori, Tag, Monat und Jahr bezeichnet sind, so hat er boch von den genannten vier Schreiben die Jahreszahl nicht beigeiest, was vierleicht absichtlich geschen ift. Der vierte dieser Briese (an Liechtenstein) konnte eher dem Jahre 1703 angeboren.

Daß, wie (G. 323) behauptet wird, Fugen einen Befehl bes Kaifers zu feiner Reise nach Bien erhalten habe, ift uns etwas gang Neues; benn wir ersehen aus ben Alten, baf er brei Ronate um biese Bewilligung sollizitirte, und es keine geringe Mahe koftete, sie zu erwirken; obwohl Riemand zweiseln konnte, wie nothig seine Anwesenheit allba sep.

Bon bem (S. 329) mitgetheilten Briefe Eugens an Rarls borough (bei Sartori nnter Rr. 93) bemerken wir, daß der Pring sich allerdings zum Theil in dieser Weise ausgesprochen haben mag. Jedenfalls aber waren dabei die Worte anders gekalt. Die zweite Halfte obigen Schreibens ist jedoch ohne alle Brage verfälscht. Denn, selbst von dem Momente ihrer persons lichen Bekanntschaft, — der erst vier Wochen später eintrat, — bis ans Ende ihrer Tage, hielt sich der Brieswechsel dieser beis den helben fortwährend in den Krengken Grenzen des Schicksichen und einer achtungsvollen Körmlichkeit, welche jeden Scherz ausschlos. So sprechen wenigstens die vielen Briese, welche das I. I. Ariegsarchiv von Eugen und Marlborough verwahrt.

Bas (6. 333) gegen ben eblen Martgrafen Lubwig von Baben vorgebracht wird, verbient nicht bie mindefte Beachtung. Gewisse Anschubigungen ftraft man am besten burch beharrliches Schweigen. Wenn ein be ut foer Militar, Schriftsteller einen Bringen von Baben, — ber von ber frühesten Jugend an icon bie glanzendsten Broben kalter Todesverachtung gab, und zu ben ersten fürstlichen Helben Deutschlands zählte, auch wegen seiner rubigen Energie befannt war, — bes Mangels an Entschlossen Energie befannt war, — bes Mangels an Entschlossen Energie befant var, was man

bagu fagen foll.

Dasjenige, was (S. 336) Marlborough am 15. Juli an feine Gemalin geschrieben haben soll, ift, insoweit es ben Bring Louis betrifft, rein erbichtet. Denn in solcher Beile konnte ein Eugen nimmermehr gegen Denjeuigen fich aussprechen, ber, wie er bies selbst gar vit gesteht, sein bester Freund und Lehrer, und noch dazu sein naher Berwandter war. Eben so unächt ist auch ganz gewiß aus den schon früher angeführten Gründen das (S. 337) mitgetheilte Schreiben des Brinzen an den General Graf heister (beim Berf. ohne Datum, in der Sartorischen Sammlung aber unter Nr. 95 beutlich mit 16. Juli 1704

Lieutenant Graf Belet ebirten Momoiros militairos rélatifs à la guorro de la succession d'éspagno etc., welche ben würdigen vormasligen GE. de Bault zum Berfasser haben, und französischer Geits jedensalls das beste Geschichtswert über diesen Arieg bilden.

ans Neuburg). Einem Seifter fonnte Eugen unmöglich bie geheimften Umftande ber Berathungen von Groß : heppach mittheilen, Wenn er es aber gethan hatte, so wurde bies ganz bekimmt in Chiffern geschehen sehn, wozu weber ber Berf., noch Sartori jemals ben Schluffel gefunden haben möchten. \*)

Der Feldzug 1704, wie solchen ber Berf. schilbert, bietet aber auch in seinem operativen Theile gewaltige Blogen. So heißt es (S. 340): Marlborough habe ben Schellenberg an ber Spige fammtlicher Generale und Stabboffiziere restognodirt. Bir aber antworten, — geführt und bie Originals Relazion, — baß ben Herzog blos die Feldzeugmeister und Generale ber Kavallerie begleiteten. Der S. 338 als Geueralselieben en ant aufgesührte Freiherr von Thüngen war seit Jahren schon Relchseldseigengmeister.

Bas (S. 341) über ben Angriff bes Schellenberges berichtet wird, entbehrt alles haltes. Es ift Wahres und Falfches bunt burcheinander gemengt; manche völlig marchenhaft klingende Behauptung wird aufgestellt, sogar kleine Anekoten werben nicht verschmaht, die vielleicht der Darkellung einige Bürze geben, aber jedenfalls mit der Burde des Gegenstandes und dem Ernste ber Geschichte unvereindar bleiben. Den vom Markgrafen von Baben befehligten Truppen läßt der Berf. auch nicht volle Ges rechtigkeit widerfahren.

An ber Terranbeschreibung bes Schlachtielbes von Sochftabt haben wir mancherlei auzusehen, und fußen babei auf einer forgfältigen, von uns noch vor wenig Jahren vorgenommenen Besichtigung, die freilich ber nur etwa zwanzig Meilen entfernt lebende Berf, ungleich bequemer haben foante, als wir.

Der Reichenbach fallt nicht unterhalb Tapfheim, fonsbern bei Danft nfter in die Donan, und die Diftan; zwischen Obers und Unter-Glauheim beträgt nicht blos einen farten Flintenschuß, sondern eine halbe Stunde. Ebenso muß auch die (S. 333) blos zu einer Biertelft unde bemeffene Entfernung zwischen Ober-Glauheim und Lubingen auf das Doppelte vergrößert werden. Über diese Dinge gab schon bas betreffende Blatt des vom foniglich bairischen Generalquarties meisterkabe bearbeiteten Atlasses bes Königreiches Baiern vollftändigen Aufschluß. Es bedurfte hierzu blos des

<sup>\*)</sup> Unter ben Originalquellen bes f. f. Kriegsarchives fommen fehr viele Chiffee-Schreiben vor. Die meisten sind bereits entzissert und ber Inhalt beigeschrieben, oder es liegt ber betreffende Schlüffel ben einzelnen Feldzügen bei. Dazumal wurde fast jedes Jahr ber Schlüffel verändert. Biele ausgefangene feindiche Chiffres Korrespondenzen wurden gleich damals entzisfert, als solche nach Wiengelangten.

Birtels und Mafftabes, und berlei Abweichungen find hier um fo überraschender, als ja ber Berfasser seinen Schlachtplan von Höchftabt ohnehin ganz auf diese Spezialkarte bastrie; wobei allerdings manche im Texte vorkommenden Details aus biesem

Blane nicht entnommen werben.

Der Berf. tonnte, — wie begreiflich, — bie f. f. Felbeaften für seine Darstellung nicht benüßen. Und benuoch führt er (S. 353) eine Schlachtordnung auf, von welcher in einer Ausmerkung behauptet wird, daß sich selbe allda sinde. Wie ist denn aber eine Abschrift davon in die Hande bes Berf, gelangt ? Da in ben Schlachtplan von Höchstädt keine Truppenkellungen eins getragen sind, so hat er im Grunde auch gar keinen Werth, und steht weiter unter älteren Planen, welche, in sehr großem Raßstade behandelt, sämmtliche Truppenkellungen und Bewes gungen dieses benkwürdigen Sieges angeben. Die (S. 387) ans gedeutete Straße nach Unter-Glauheim ist ein höchst mittels mäßiger Bizinalweg, und mag zu Ansang des vorigen Jahrhunderts wohl noch weit schlechter gewesen senn. Einem Autor, der in höherer Charge im Generalstade dient, kann man so etwas kaum vergeben.

5, 359 ift zuerft gefagt: "Eugen habe gegen Mittag ben Herzog von Marlborough verftandigen laffen, er stebe zum Angriff bereit; worauf ber brittsiche Feldherr durch den General Gutts das Dorf Blindheim angreisen ließ." Aur zwei Zeilen tiefer heißt es aber: Um eilf Uhr schritt Gutts zum Angriff von Blindheim. Dies ist falich! Denn biefer General machte seine Attake erft um halb Ein Uhr. (Bergl. Dftr. milit. Zeitschr. 1841. IV. Heß.) Es wird uns versichert: Die Britten hatten nach abgeschlagenem Sturm auf Blindheim hinter einer Anhohe Schub gesucht. Mer die Mahskatt auch nur Einmal sah, ja, wer nur die Spezialkarte aufmerksam bes trachten will, wird sich leicht überzengen, daß die Brigaden Verquson und Hilfen nur im engen Thale des Rebelbaches, uns

weit ber Breifadmuble eine Dedung finben fonnten.

Der (G. 866) angeblich nach amtlichen Berichten aus geführte Berluft ber Berbunbeten ftimmt feineswege mit unferen,

<sup>\*)</sup> S. 361 ift von einer banifchen Brigabe Bernftorff bie Rebe, welche aber in ber Orbre be Bataille als eine hold läubische erscheint. Bon ben Regimentern Gerrmann und Sternenfels (im Terte Sternfelbi) fagt bie Orbre be Bataille, es sehen Hessen gewesen. Und boch waren beibe zwel herzoglich würtembergische Fußregimenter. Auch von ben Kavallerie-Regimentern: Hach von ben Kavallerie-Regimentern: Dachenburg, Sonsselb und Lokange wußte er nicht, daß selbe zum preußischen Kontingent zählten.

noch mit ben anberen bewährteften Quellen. Die Biffer ber Ge-

tobteten ift 4485, nicht aber 4434.

Mit dem Schreiben Eugens an den Grafen von Goes, das nur verstümmelt und ohne Ort noch Datum gegeben ift, obschon solches in der Sartorischen Sammlung unter Nr. 103 deutlich mit "Aronweißendurg am 26. Oktober 1704" erscheint, hat es ganz dasselbe Bebenken, wie mit allen früheren. Wir sinden darin übertreibungen einzelner Fatta, welche dem großen Engen nie eigen waren; namentlich aber die Stelle: "Ich hatte nicht Vistolen "genug, um das Burückweichen meiner Kürassiere zu verhindern." Wir haben deshalb nicht nur des Prinzen Original Relazion über die Höchstädter Schlacht an den Kaiser, sondern auch seine amtliche sowohl als private Korrespondenz genan befragt, und nicht das Mindeste darin gefunden, was nicht ichon in dem mehrzgenannten Aussage der Orte. milit. Zeitschrift (IV. Heft, Jahrg. 1841) angeführt worden wäre.

In gleicher Weise nehmen wir billig Anstand, das (S. 371) abgebrudte Schreiben an ben Feldzeugmeister Grasen Guido Starhemberg (Sartori Rr. 100) seinem vollen Inhalte nach für acht anzusehen. Der darin gebrauchte Ausbrud: Sonverän war Eugen, wenn er von bem Kaiser ober bem römischen Konig forach, nicht eigenthumlich. Er schrieb immer ganz beutlich "ber

Raifera ober "ber romifche Ronig.«

Die Aufftellung ber Berbundeten um Landau (S. 373) ift durchweg falfch; und S. 375 kommt abermals ein fehr versdatiges Schreiben des Prinzen an F3R. Graf heister vor, das wir den früheren beigesellen. S. 377 wird behauptet: Gen. d. Rav. Graf Leiningen sey im Ditober von Gavardo wieder in die Ebene vorgeruckt. Nach unseren Feldasten geschab dies schon am 25. Septe m ber. Ebenso kommen bei der Übersicht des Feldzuges 1704 in Spanien und Portugal viele zu überstrebene Zahlenverhältnisse vor. Auch begreisen wir nicht, wie man Castelfranco als den Schlüsel des Tajo anseben kann.

Wenn (S. 380) behaubtet wird, "im Feldzuge 1704 fiehe Engen einzig und allein fehlerfrei da," so sind wir billig genug, bieses Lob auch für den Gerzog von Marlborough und den Markgrasen von Baden anzusprechen, welch Lesteren der Berf. in gemobnter Weise abermals viel zu scharf angreift, indem er ihm halbe Maßregeln zur Last legt. Man dürste wohl nicht mit Unrecht den Berf. an eine Stelle aus den militärischen Briefen eines Berstorbenen erinnern, welche so tressend fagt: "Die "Kritit versetzt sich häufig viel zu wenig in die Lage der Hanzbelnden, und traut jedem Besehlshaber eine Übersicht und Kenntwis der Berbältnisse zu, wie man sie oft nach längerer Zeit "Laum hat. Was dem Krititer manchmal sehlerhaft dünkt, ist oft "gerade das Bessere. Der Krieg nimmt den ganzen Menschen

"Anfpruch, und ba berfelbe wieber burch Menfchen geführt wieb, "fo tanu man bie Ereigniffe felten gang richtig beurtheilen, wenn "man nicht gleichsam in ben Bergen und Rieren ber hanbelnben "Personen zu lesen verfieht." — Möchte boch ber Berf. von Eugens Leben sich biefe große Bahrheit ftets gegenwartig

gehalten baben !

Die vierte Reflexion ift im Grund eine blofe Bieberholung Desjenigen, was im Eerte felbft über ben Feldzug 1704 vorgelegt wurde. Mit bem Borte Ronze pzion fcheint ein arger Migbrauch getrieben zu werden. Gewagte Behauptungen machen auch hier fich bisweilen geltend, und bem Prinzen Eugen werben Borte in ben Rund gelegt, welche er in feinem ganzen Leben nicht fprach.

#### Feldzug 1705 in Stalien.

Sier wird (S. 391) ein Schreiben bes Raifere Leopolb I. an Marlborough abgebrudt, beffen reiner und flarer Rurialftpl nothwendig befremben muß, wenn man bie bamalige Beit und die aus berfelben noch vorhandenen sonftigen taiferlichen Erlaffe fest ins Auge faßt. Es ist hier abermals die Gelegenheit mabrgenommen worben, bie Dinifter bes Raifers gu perbachtigen, und überhaupt ben öftreichifden Befchaftegang auf bie bosmilligfte Art angugreifen. Der Berf. giebt, wie immer, ben Boffriegsrath auch bort gur Berantwortung, wo berfelbe gar nicht ju ente fceiben hatte, und zeigt überhaupt eine merkwurbige Untennts niß ber öftreichischen Staateverwaltung in jener Beit. Berfonen und Sachen find, wie gefagt, nur gar gu baufig pang felfc beurtheilt. Do man einen Monarchen, ber fanm 65 Lebensighre gablte, boch be jahrt nennen burfe, wie foldes, mit bem Rais fer Leopold I. bier ber Fall ift, wollen wir babingeftellt fenn laffen. Tabelnewerth bleibt es aber auf jeben Sall, bag ber Dis nifterwedfel, ben ber Raifer nur wenige Monate por feinem Tobe vornahm, mit ärgerlicher Blüchtigfeit behandelt ift.

Eugens Schreiben (S. \$95) an ben FR. Graf Starhemsberg (Sartori Rr. 107) hat keinen größeren Anfpruch auf Achtsheit, als alle früheren, und mußte den Prinzen tief herablegen; benn es ik ein Gewebe von Citelkeit, Selbundt und Prablezrei, die sich sie wollig wegwerfenden Ausbrüden kund gibt. Ein folches elendes Machwert mußte ja ganz die entgegengefeste Wirkung thun, welche boch der Autor zur Berherrlichung seines Delben vor Allem beabsichten muß. Ein killes Lächeln hat uns auch der Umfand abgenöthigt, daß der wohlunterrichtete Genesrals Lieutenant von Lossaub ein fenderen Irrihums bezüchtigt, nub behauptet wird: Eugen seh beim Tode des Kaifers Leopold (d. Mal) noch in Wien geweien. In den Keldalten des Indres

1705 tommt ein Schreiben Engens an ben Raifer mit bem Da= tum : Roverebo am 26. April vor, worin ber Bring ausbrudlich fagt: wer fen am 23. bafelbft eingetroffen.« Ubrigens finden fich in ber Eugenischen Rorrespondeng mehr benn zwanzig Rongepte, alle mit bem Datum Roverebo und gwis ichen bem 25. und 30. April erlaffen. Dag alfo Gugen nicht in Bien von bem neuen Raifer in feinen Amtern und Burben bestätigt werben fonnte, und nicht erft in ber erften Salfte bes Dai jur Ubernahme bes Armee : Kommanbos von bort nach Italien abreifen tonnte, liegt am Lage, Der Berf. mag wohl burch bas unter Dr. 108 in ber Sartorifden Sammlung veröffent= lichte Schreiben Eugens, vom 8. Dai 1705 aus Bien, an ben AD. Buibo Starhemberg irregeleitet worben fenn; benn er führt foldes (S. 396) als Beweisftud an. Benn nun aber einem fo offenbar gefälichten Dofumente voller Glauben geichenft murbe, fo ift es auch nicht blos moglich, fonbern fogar mabriceinlich. bag anbere Angaben aus berfelben truben Quelle floffen.

Es ift ganglich irrig, bag Gugen bei feiner Unfunft in Roverebo bie 8000 Branbenburger, unter bem Bringen Leopolb von Anhalt, icon allbort traf; benn felbe gogen in jenem Augen= blide noch burch Baiern. Rach einer Behauptung bes Berf. (S. 398) foll Beneral Bibra "am 10. Mai mit 6000 Mann gegen Calcinato entfenbet worben fenn. Machbem aber ber Grofprior mit 15,000 Mann bas Chiefe-Debouchee verlegt hatte, fo mare es ficher bochft banfenemerth gemefen, une ju fagen, wie es ber Beneral Bibra anftellte, um von Bavarbo auf Calcis nato porgubringen? - Gugen felbft führte am 10. Dai gwar nicht 12,000, fonbern blos 8000 Streiter von San Biovanni gegen Salionge. Am 22. Dai fonnte Gugen noch feine Batterie por feiner Fronte in Thatigfeit haben (wie S. 399 gefagt wirb), aus bem gang einfachen Grunbe, weil bas fammtliche Befduge, welches um bas norbliche Ufer bes Garba : Sees über Riva unb burch bie Bobronifden Thaler jog, noch gar nicht eingetroffen war.

Auch manche andere Irrthumer sind hier zu berichtigen. Die französischen Schanzen zogen sich nicht bis an die Casine Boulina und das Gefecht, welches bort in der Nacht des 1. Juni statt gesunden haben soll, ist jenes von San Offetto; somit eine totale Berwechslung, nebstdem, daß die Erzählung des ganzen Serganges von Kehlern frost. So soll auch Eugen die Unmöglicheit ober Un ausführbarte it einer Hispelitung für Piesmont über Mailand erfannt haben. Bir fragen: Boher nahm der Berf. diese Behauptung? Unsere Aften sagen fast das Gegentheil. Man beschäftigte sich im talferlichen hauptquartiere viel mit den Anstalten zu einer Bewegung über Brescia, Bersgamo und Mailaud. Bas vom General Sereny (nicht Serini) mit 8000 Mam (S. 402) gesagt wird, ist grundfalsch.

"Eugen marfchirte am 27. Juni nicht in zwei, fonbern in

brei Rolonnen auf Urago.

Bas (S. 408) mit bem übergange bei Monticelli gemeint wirb, ift nicht flar; benn biefer Ort liegt ja nicht am Dalio, fonbern einwarts im flachen Land. Gugen foll am linten Dglio : Ufer gegen Toralba breifig Gefchuse aufs geführt haben, wo er boch taum über ble Balfte verfügen tounte. und auch biefe in ben folechten gandwegen noch weit gurud maren. Der Berf. lagt bie taiferliche Infanterie auf Drei al eich geitig gefchlagenen Bruden über ben Oglio geben, mabrend bas Driginal - Operagionsjournal blos @ iner gebentt. Eben fo wenig ift und befannt , bag Gugen (S. 402) ben Ents folis faßte, feinen Gegner rechts zu umgeben, und bie Abba unterhalb bes Seriolo - Miuffes ju überfchreiten. Das fowere Gefdig, von bem (G. 403) bie Rebe ift, beftanb aus vier mit .Doffen befpannten Rarthaunen. Die Entfens bung 'gegen Trediciponti (G. 403) wurde bekanntlich nicht bem 689 Baron Begel übertragen. Auch langten feine neuen Befehle bes Raifers an, um Gugen bringend gur Gilfeleiftung für Bemont aufguforbern; benn Letterer wußte langft, mas man von ihm begehre, und fein Monarch hatte bas Bie? und Bann? volltommen feiner bewihrten Ginfict anbeimgeftellt.

Eugens mislungener Abba : übergang, bet ber Billa Paras biso, ift nicht treu ergahlt. Die Ortlichteit war keineswegs so vors theilhaft für einen Brüdenschlag, als man uns glauben machen

will. Bir fprechen bier nach eigener Anschauung.

Die sonftigen technischen Schwiertgkeiten werben faum berudfichtigt. Eigensliche Bontonswagen (S. 404) hatten bie Raiferlichen nicht. Die zusammengebrachten Flus Fahrzeuge waren auf Bauernwagen verladen, und daß von biesen Ginzelne brachen ober fteden blieben, barf und nicht befremben. Rach bem miflungenen Brudenschlage konnte Eugen sich nicht auf Brembate ziehen, nachbem er ja während ber ganzen Daner bes übergangsversuches sich nicht von bort gerührt hatte.

Daß ber spanische General : Lientenant Graf Colmenero (G. 405) bie Anschläge Benbomes an Eugen verrieth, wird burch keine Silbe in ben Felbakten verburgt. Uberhaupt fanden wir trop bem emsigsten Forschen nicht bie minbefte Spur hierzu.

Die Darftellung ber Schlacht bei Caffano hat zahlreiche Gebrechen, und ber Tert ftimmt überdies nicht mit dem Plan; die Eigenthümlichleiten bes Bodens find nicht gehörig herausgehoben, das Schlachtbild ift nie flüchtig und oft falsch gezeichenet. Eugen foll auch am Anie verwundet worden seyn; was alles Grundes entbehrt. Die Behaupiung (S. 409): "Drei "haussiche und einige französsische Dragonee-Regimenter hätten "sich auf ihrer Flucht in die Abba gestürzt, und in deren Wellen

"meift ben Tob gefunden," ift eine bloge Metapher. Denn fo

arg war es nun eben nicht.

Eugens Brief (S. 411) aus Treviglio an ben Fürsten Anton Liechtenstein (Sarkori Nr. 110) ist wohl nut ber bloße Nachhall jener poetlichen Regungen, die ber Berf. beim Niederschreiben des Schlachtgemäldes von Cassano empfand. Das Schreiben an Marlborough aber (S. 411 und bei Sartori unter Nr. 111 vom S. September aus Caravaggio ausgeführt) enthält jedenfalls manche jonderbare Redesigur. Nachdem selbes aber in de u ts scher über stehen ng mitgetheilt ift, so dürste solches blos und allein in der Freiheit liegen, womit der Autor det dieser übertragung des fronzösischen Driginals zu Werfe ging. Die Stellung, welche der Gerzog von Savoien mit 8000 Mann kuspolf, 4000 Reitern unter den Kanonen von Turin bezog (S. 414), hat ihre Richtigseit. Aus dem vom FM. Starhemberg an den Kaiserhof eingesendeten Driginal-Standeslisten ersehen wir aber, daß die austro saxbischen Streitstässe nur halb so ftart waren.

Und nun ein Bort über bie allgemeinen militarifchen Betrachtungen, welche in ihrer bibaktischen Form gang besonbers bestimmt find, ums bie Lehren ber Kriegsfunft anschaulich gu

machen und einzubragen.

Bor Allem glauben wir nur, bag es volltommen überfluffig mar, (G. 420) ben Bringen von ber Befchulbigung gu reinigen, baß er nicht burch bas Tribentinifche (bas heißt langs ber Chiefe) nach Stalten bebouchirte. Wenn man bie öftreichischen Felbatten mit ben Angaben vergleicht, welche im V. Bo. von Belete gros Bem Befchichtewerte fteben, fo liegt bas Barum? auf ber Sanb. Gugen folug fich bei Caffano bauptfachlich beshalb, um au zeigen, bag es ihm mit einer Silfeleiftung für Biemont mabrhaft Ernft fen; nicht aber, wie ber Berf. fortmabrent glaubt, burch bie wiederholten Aufforberungen feines Raifere bagu bes wogen. - G. 422 wird abermale in einer Art auf ben Bringen Louis bingewiesen, Die jebes bentiche Berg mit gerechtem Un= willen erfullen muß. Es ift gewiß betrübenb, ju feben, wie auch bie Manen unferes größten Belben nicht ficher find vor Ber: unglimpfungen, und bag im Grunde bas Ausland es beffer berftebe, ale wir, fie boch und beilig ju halten.

S. 424 wird einer katalonischen Stadt Corbova gebacht. Es foll aber Carbon a heißen, jenes uralte Raubneft, bas von felfiger Gohe ins Thal blidt, und die Miege eines Dynaften-geschlechtes ift, welches einen großen Theil bes Landes befaß, und fich in feiner bis in die letten Jahrhunderte für undezwingbar geshaltenen, von einem vielthürmigen Schlosse überragten Stadt

gegen alle außeren Angriffe ficher hielt.

(Der Coluf folgt.)

#### VI.

# Reuefte Militarberanberungen.

## Beforderungen und überfehungen.

Oniegelberg, Ritolaus Ebler von, Dbfil. v. Juhrwefens Rorps , &. Doft. und Rommandanten b. Fürft Bindifc-Gras Chev. Leg. R. befordert. Singer, Joseph, Dbfil. im Generalquartiermeifterftabe, 3. Doft. im Rorps Detto. Beiter, Mons, Dofil. und Plagfommandant ju Come, in diefer Gigenfcaft nad Innebrud überfest. Peppert, Joseph, Doftl. und Militar-Rommandant in Bengg, q. t. nach Deschiera betto. Cotvos, Paul von, Maj. v. b. tonigt. ungr. abel. Leis-garbe, g. Obfil. dafelbft beforbert. Cjergo, Blafins von, Maj. v. Beg J. R., j. Obfil. im R. detto. Donath von Ragn. Ajta, Georg, Maj. v. 2. Siefler Gr. J. R., j. Obstl. im R. detto. Beller, Friedrich, Doj. im t. t. Generalguartiermeifterftabe, j. Obfil. im Rorps detto. Banini, Ernft Jofeph, Maj. v. Plag : Rommando in Bien, s. Obfil. dafelbft betto. Ungelmaner, Ludwig, Maj. v. G. D. Friedrich J. R., 3. Rommandanten des vat. Grenad. Bat. 60. lera ernannt. Grefote, Friedrich, Maj. v. Loudelta J. R., in Diefer Eigenschaft g. Wimpffen J. R. überfest. DR enedorff-Douilip, Alexander Graf, v. fupern. Dag. b. Bergog von Sachfen Roburg Buf. R., j. übertompl. Maj. b. Groffarft Alexander von

Rufland Buf. R. detto. Driquet Ebler von Ehrenbrud, Peter, Plat-Maj. g. Mantua, in diefer Eigenfchaft nach Lomo bette. horwath, Franz, Maj. and dem Penf. Stande, j. Plag-Roj. in Mantna ernannt.

Frant, Ratl Ritter, Spim. v. G. S. Friedrich J. R., j. Maj. im R. befordert.

Cornaro, Frang, Spim. v. Bimpffen 3. R., 3. Daj. b. Roubelta 3. R. betto.

Magner, Georg, Hotm. v. Heft. R., [3. Maj. Rollmann, Franz, Hotm. v. Ankavina J. R., im R. Terkulia, Michael, Hotm. v. 2. Szeller Gr. J. R., detto. Arapf, Maximilian von, 1. Nittm. v. Wrkna Chev. Leg. R., j. Maj. im R. detto.

Ja tobs von Ranftein, Friedrich Edler von, Sptm. v. t. t. Generalquartiermeifterftabe, z. Maj. im Rorps detto.

Bobnlich von Rorden feld, Ferdinand, Spim. v. Plats. Rommando in Bien, j. Maj. Dafelbft betto.

Inf. Reg. E. H. Karl Rr. 3. Shaupel von Thalburg, Johann, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Rießner, Abolph, Ul. 2. Geb. Kl., 4. Ul. 1. Geb. Kl.

Juf. Reg. E. H. Ludwig Rr. 8. Bahradnit, Anton, j. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Kad. b. Hochenegg J. R.

Inf. Reg. E. B. Wilhelm Rr. 12. Bartels Edler von Bartberg, Ludwig, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Wimpffen J. R.

Inf. Reg. Baron Wimpffen Rr. 13. Appelius, Frang, Ul. 2. Geb. Al., g. Ul. 1. Geb. Al.

Inf. Reg. E. P. Friedrich Rr. 16. Petweidich, Anton, Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Pring Bobenlobes Langenburg Rr. 17.

Fugger-Babenhausen, Karl Graf, Regmts: Rad., z. Ul. 2. Geb. Al. Tomassi, Johann, z. Ul. 2. Geb. Al., v. expr. Bomb. des Bomb. Rorps.

Inf. Reg. Fürft Rarl Sowarzenberg Rr. 19. Aupftein, Anguft, Ul. 2. Geb. Rl., 1. Ul. 1. Geb. Rl. Inf. Reg. Baron Paumgartten Rr. 21. Dumann, Friedrich, E. F. Rad., §. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Leopold beider Sigi-

Penede, Karl, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Marofini, Binzenz von, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Thielen, Otto Ritter von, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Regmts. Kad. b. C. H. Ernest J. R.

Inf. Reg. Berjog von Lucca Rr. 24. Somolla, Jakob, Kapl., 3. wirkl. Sptm. Beinfchadl, Franz, Obl., 3. Rapl. Flechner, Johann. Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Doftal, Biktor, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Michale, Samuel, expr. Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Piret Rr. 27. Schlaper, Wilhelm, Sptm. v. Penf. Stande, im.R. eine getheilt.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35.

David, Johann, Rapl., 3. wirfl. Hotm.
Rutschera, Anton Bar., Obl., 3. Rapl.
Rovacevich, Martin, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
Arnaldi, Joseph Conte, Ul. b. d. lomb. venez. adeligen
Leibgarde, q. t. anhero.
Rrippel, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Hartmann, Theodor, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. M.

Inf. Reg. Bar. Sivtovich Rr. 41.

Scheuba, Franz, Obl., z. Rapl.
Rirchmaper, Karl, z. Obl., v. Ul. 2. Geb. Rl. b. C. H.
Rainer. J. R.

Nowat Edler von Giftberg, Franz, Ul. 2. Geb. Kl.,
z. Ul. 1. Geb. Rl.
Machen, Kolomann, f. t. Rad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Bergog Wellington Rr. 42. Fontaine von Felfenbrunn, Bingeng, Rapl., gwirkl. Optm. Straffer, Alexander, Obl., g. Rapl. Fonkaine von Felsenbrunn, Andreas, Ml. 1. Geb.
Rl., 3. Obl.
Schwidert, Gustav., Uls. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1. Geb. Rl.
Butowsty, Rarl,
Allemann, Franz von, E. f. Rad.,
Dobrowolsty, Joseph, expr. Feldw., 3. Uls. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Rinsty Rr. 47. Arbes, Leander, Ul. 2. Geb. Al., j. Ul. 1. Geb. Al. Schindel, Leopold, expr. Gem., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. E. D. Franz Karl Nr. 52.

Barissich, Rifolaus, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Barany von Debreczenn, Alepander, Ul. 2. Geb.
Rl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Plivelich, Joseph, Regmts. Kad. Feldw., z. Ul. 2.
Geb. Kl.
Karpellus, Joseph, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Feldw.
b. Khevenhüller J. R.

" Inf. Reg. Pring Emil von Beffen Rr. 54. Pollovics, Daniel, E. E. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rf.

Inf. Reg. Baron Fürstenwärther Rr. 56. Lgo di Ritter von Lgotta, Felix, Kapl., & wirkl. Optm. Busch etel, Julius, Ul. 1. Geb. Kl., & Obl. Porfmann, Eduard, Uls. 2. Geb. Rl., & Uls. 1. Bretschneider, Rarl, Geb. Rl. Bolhmaper, Adolph, Regmts. Rad. Feldw., & Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. D. Stephan Rr. 58. Laganety, Joseph Graf, Rapl., g. wirel. Spim. Dein, Emanuel, g. wirel. Spim., v. Rapl. b. Geppert J. R. Schmidt, Ferdinand, Obl., g. Rapl.

Inf. Reg. Großherzog von Baden Rr. 59. Rempf, Wilbelm, Regmts. Rab. Feldw., j. Ul. 2. Geb. Ri.

Inf. Reg. Baron Bianchi Rr. 63. Chriftelbauer, Frang, j. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Feldw. b. Pring Gmil von heffen J. R. (

Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10. Poppovich, Paul von, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Al. b. Deutschanater Gr. J. R. Huszar, Johann, t. t. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Juf. Reg. 2. Banal Nr. 11. Warisits, Franz, Kapl., z. wirkl. Optm. Chavich, Peter, Obl., z. Kapl. Knessevich, Georg, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Chavich, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Deutschbanater Rr. 12. Radich, Johann, Kapl., &. wirkl. Hofm. Rodich, Gabriel, & Rapl., v. Obl. b. 1. Banal Gr. J. R.

3. Jager-Bataillon. Willich, Dominit, Oberjag., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

8. Jäger-Bataillon. Sacchi, Achilles, Kad. Oberjäg., 2. Ul. 2. Geb. Al.

Baron Mengen Kuraffier-Reg. Rr. 4. Courcy-Droitaumont, Karl Graf, Rad., 2. Uf.

Graf Wallmoden Ruraffier-Reg. Nr. 6. Bellegarde, August Graf, 3. Obl., v. Ul. 5. Raifer Ferdinand Chev. Leg. R. Autschera, heinrich Bar., 3. Ul., v. Rad. b. Fürst Liechstenstein Chev. Leg. R.

E. D. Frang Joseph Dragoner-Reg. Rr. 3. Landgraf, Richard Ritter von, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Bein brenn er, Andra, Bingens, Oble., 3. 2. Rittm. Farkas de Rago-Jota, Bingens, Oble., 3. 2. Rittm. Hoolger, Friedrich von, Krager, Rudolph, Ul., 3. Obl. Reisner-Collmann, Rarl, Kad., 3. Uls. Thom forff, Friedrich von, Bachtm., 3. Uls.

Graf Ficquelmont Drag. Reg. Rr. 6. Meren, Ritolaus von, 2. Rittm., ş. 1. Rittm. Saamen, Friedrich Bar., Obl., ş. 2. Rittm. Soppold von Lobedorf, Karl, Ul., ş. Obl. Pietfch, Joseph, Rad. Wachtm., ş. Ul. Ökr. mitte. Beitschr. 1847. III. Raifer Ferdinand Chev. Leg. Reg. Nr. 1. Mosseger, Ferdinand, Obl., f. 2. Rittm. Dorns, Adolph von, Ul., f. Obl. Piller, Frang, Rad., f. Ul.

Baron Kref Chev. Leg. Reg. Rr. 7. Angelini, Achilles, Obl., z. 2. Riftm.

Raifer Rikolaus von Rugland Suf. Reg. Rr. 9.

Raft, Blevellyn Ritter von, Rad. , g. Ul.

Raifer Ferdinand Uhlanen: Reg. Rr. 4. Chamot, Alexander, Rad., g. Ul.

Bombardier-Korps. Scherzer, Joseph, 3. wirkl. Spim., v. Rapl. b. Prager Gar. Art. Diftr.

Artillerie=Reg. Rr. 5. Baas, Bingeng, 3. Ul., v. Oberfmer. b. Feuerwerks. Romps.

Artillerie=Feldzeugamt.

Findy, Joseph, Oberzeugm., g. Rapl. Linhart, Johann, Unterzeugm., g. Oberzeugm. Berdler, Frang, Munigionar, g. Unterzeugm.

- Prager Gar. Art. Distrikt. Brieger, Karl, Kapl. v. 5. Urt. R., q. t. anhero.

Ofner Gar. Art. Diffritt.

Som ard a, Johann , UI. v. Olmüger Gar. Art. Diftr., q. t. anhero.

Ingenieur-Rorps.

Wolter Ebler von Edmehr, Erneft, Obl., g. Rapl. Sollan, Ernft, Ul., g. Obl.

Generalquartiermeisterstab. Philippovich von Philippsberg, Joseph, Obl., z. Hom. Ringelsheim, Joseph, Obl. v. G. H. Wilhelm J. R., q. t. anhero.

#### Pionnier=Rorps.

Raschnis von Beinberg, Joseph, Kapl., z. wirkl. Sptm. Hauska, Gustav, Dols., z. Rapls.
Pagerthall, Konstantin, Uls. 1. Geb. Kl., Dallnbörfer, Anton, Dallnbörfer, Anton, Eogano von Kronstadt, Ludwig, z. Obls.
Loosy, Franz, Gruhl, Wilhelm, Chneider, Anton, Rad., z. Uls. 2. Geb. Kl.

Militar = Fuhrmefens = Rorps.

Blowsty, Eduard, Bachtm., g. 116.

Plag: Rommando ju Wien.

Richter, Joseph, g. Platespetm., v. 1. Rittm. aus dem Pens. Stande. Beeber, Joseph, Sptm. aus dem Pens. Stande, wird gugetheilt.

Plag=Rommando zu Rufftein.

Rempf, Gottlieb, 3. Plag-Sptm., v. Sptm. aus dem Pens. Stande.

Biener-Reuftädter Militar= Akademie.

Uls. 2. Geb. Rl., j. Uls. 1. Geb. Rl. befördert.

Friedberg, Emanuel, b. Latour J. R. Bisnich, Karl, b. E. D. Franz Karl J. R. Grivicic, Georg, b. 3. Jag. Bat. Dietrich von Dermansthal, Johann, b. Sivlovich J. R. Fischer, Maxim., b. E. D. Franz Ferdinand d'Este J. R. Polatscher von Nord wall, Sigmund, b. Deß J. R. Merlo, Johann, b. Fürst Karl Schwarzenberg J. R.

Böglinge, g. Ule. befordert:

Augustinet, Unton Bar., b. Ficquelmont Drag. R. Stwrtnit, Leopold Bar., b. Ballmoden Rur. R. Stellmag de Carion, Beinrich, b. Rref Chev. Leg. R.

Böglinge, g. Uls. 2. Geb. Al. befördert:

Dutennski, Eduard, b. Herzog von Raffau J. R. Jadan, Felip, b. Reifinger J. R.

Dutschner von Chrenstreben, Franz, b. 10. Jag. Bat. Baftgeb von Kriegerstreue, Math., b. Leiningen 3. R. Brunswit De Roronga, Ludwig, b. Bianchi J. R. Drestovich, Anton, b. 2. Banal Gr. J. R. Bona, Dichael Marchefe, b. Pring Leopold beiber Sigie lien 3. R. Seeling, Arnold, b. Raifer Ferdinand J. R. Roppftinsti, Stanislaus von, b. Magguchelli J. R. Buccarolli, Rarl, b. G. B. Rarl Ferdinand J. R. Scudier, Joseph, b. Rinety J. R. Alefandri, Johann, b. G. S. Friedrich J. R. Acam, Johann, b. Piret J. R. Sumberg, Frang, b. Sochenegg J. R. Spallengty von Minenthal, Eduard, b. E. S. Ludwig J. R. Lowarnidi, Ifidor von, b. Pring von Preufen J. R. 3 wiedinet, Anton, b. G. S. Rainer J. R. Banivenhaus von Sponberg, Franz, b. Bocher J. R. Rambaldini, Johann b. Gyulai J. R. Bistarini, Franz, b. Kutavina J. R. Sone eburg, Oswald Bar., b. Raifer Ferdinand Jag. R. Soroft, Rarl, b. Roudelta 3. R. Saden, Abolph Bar., b. Grabovety J. R. Dandegg, Rudolph Ritter, b. Bobenlobe 3. R. Orlandini Delbecuto, Beinrich Graf, b. G. D. Rarl J. R. Somidt von Rehlau, Theodor, b. Hannau J. R. Beinhengft, Frang, b. Don Miguel J. R. Czako, Franz von, b. Haugwiß J. R. Guresti von Kornis, Rarl Bar., b. Wimpffen J. R. Dabr, Eduard, b. Berjog von Lucca 3. R. Rafchet von Maasburg, Robect, b. Dalombini J. R. Rratty, Rarl, b. G. S. Stephan J. R. Magdich von Magdenau, Ferdinand, b. G. S. Ferdinand Bittor d'Efte J. R. Souffer, Joseph, b. Paumgartten 3. R. Millanovich, Joseph, b. Ceccopieri 3. R.

Eisler, Robert, Binder, Vittor von, Soffinger, Audolph von, Nagn, Unton Edler von, Mingazzi, Eduard von, Matiega, heinrich von, Steniger, Moriz von, Rauffmann, Friedrich von,

Böglinge, &. Uls. 2. Geb. RI., und für den hoberen Rure bestimmt.

ŧ

Königl. lombardisch-venezianische adelige Leibgarde.

Barden und Uls. , als Uls. eingetheilt:

Crippa, Emil von, b. Raifer Ferdinand Uhl. R. Balentinis, Friedrich von, b. Raifer Ferdinand Rür. R. Querrieri, August Graf, b. Raifer Rikolaus von Rußland Sus. R.

Murari dalla Corte Bra, Dieronymus Conte, b. G. D. Frang Joseph Drag. R.

Fontana, Adolph von, b. Beinrich Bardegg Rur. R.

Barden und Uls., als Uls. 2. Geb. Rl. eingetheilt :

Quabrio di Peranda, Johann, b. Deutschmeister J. R. Rezzo nico, Dominit, b. E. P. Leopold J. R. Castiglioni, Anton Graf, b. Großberzog von Baden J. R. Stampa, Franz von, b. Prinz Emil von Pessen J. R. Wonti, Sylvio von, b. E. P. Wilhelm J. R. Tiritta, Eduard von, b. E. H. Ernest J. R. Robolini, Johann von, b. Schönhalb J. R.

Bofigio, Abolph Ritter von, Obl. v. Pring Leopold beider Sigilien J.R., in Bivilbienfte übergetreten.

### Penfionirungen.

Jungling, Johann, Obfil. v. 2. Szetler Gr. J. R., ale Oberft.

Chintrelle, Joseph Edler von, Plat Dofil. ju Bien, mit Obst. Rar.

Bittmann von Reuborn, Joseph, Plag. Maj. g. Des. chiera, ale Obfil.

Rofenberg. Drfint, Joseph Graf, Maj. v. Brbna Chev. Leg. R.

Rubritius, Joseph, Optm. v. Rhevenhüller J. R. Chraftiansty, Jatob, Optm. v. E. B. Leopold J. R. Cfesnegg, Rarl, Optm. v. Fürstenmarther J. R. Muralt, Rarl von, Optm. v. G. B. Stephan J. R. Orof, Franz von, 1. Rittm. v. G. D. Franz Joseph Drag. R. Rorver, Johann von, 1. Rittm. v. Sachsen-Roburg-Gotha

Duf. R.
Magal, Binjenz, Hptim. d. Pionnier-Rorps.
Arnold, Johann, Rapl. v. Pionnier-Rorps.
Delke, Friedrich, Rapl. v. PlagsRommando zu Rufftein.
Cfåszår von Påcjör, Abolph, 2. Rittin. v. Raifer
Ferdinand Chev. Leg. R.

Dunde, Benjamin, Plag. Dbl. g. Baibach.

Dutschner von Ehrenftreben, Frang, b. 10. 3ag, Bat. Baftgeb von Kriegerstreue, Math., b. Leiningen J. R. Brunsmit de Koronga, Ludwig, b. Bianchi J. R. Drestovich, Anton, b. 2. Banal Gr. J. R. Bona, Michael Marchefe, b. Pring Leopold beider Gigilien 3. R. Seeling, Urnold, b. Raifer Ferdinand 3. R. Roppstinsei, Stanislaus von, b. Magguchelli J. R. Buccarolli, Karl, b. E. B. Karl Ferdinand J. R. Scubier, Jofeph, b. Rinely J. R. Alefandri, Johann, b. G. B. Friedrich J. R. 21 cham, Johann, b. Piret J. R. Gum berg, Frang, b. Sochenegg 3. R. Spallengty von Minenthal, Eduard, b. G. S. Ludwig J. R. Towarnicki, Ifibor von, b. Pring von Preußen J. R. Zwiedinet, Unton, b. G. D. Rainer J. R. Banivenhans von Sponberg, Frang, b. Bocher J. R. Rambaldini, Johann b. Gyulai J. R. Biffarini, Frang, b. Aufavina J. R. Soneeburg, Oswald Bar. , b. Raifer Ferdinand Jag. R. Soroft, Rarl, b. Roudelta 3. R. Sacen, Adolph Bar., b. Prabovsky J. R. Dandegg, Rudolph Ritter, b. Hohenlohe J. R. Orlandini Delbecuto, Beinrich Graf, b. G. S. Rarl J. R. Somidt von Rehlau, Theodor, b. Haynau J. R. Beinbengft, Frang, b. Don Miguel J. R. Czato, Frang von, b. Saugwiß 3. R. Guregei von Kornig, Karl Bar., b. Wimpffen J. R. Mahr, Eduard, b. Berjog von Lucca J. R. Rafchet von Maasburg, Robect, b. Palombini 3. R. Rratty, Rarl, b. G. D. Stephan 3. R. Magdich von Magdenau, Ferdinand, b. G. S. Ferdinand Biktor d'Efte J. R. Couffer, Joseph, b. Paumgartten 3. R. Millanovich, Joseph, b. Ceccopieri J. R.

Eisler, Robert, Binder, Biftor von, Soffinger, Rudolph von, Nagn, Unton Edler von, Mingaggi, Eduard von, Matiega, Deinrich von, Steniger, Morig von, Rauffmann, Friedrich von,

Böglinge, j. Ule. 2. Geb. Rl., und für den höheren Rure bestimmt.

#### VII.

## Tobes = Anzeige.

Den geehrten herren Pranumeranten ber bftreichischen militarifchen Beitschrift erstatten mir mit tiefem Leidwefen bie Unzeige, daß der bisherige Redakteur dieses Blattes, der E. f. Oberftlieutenant und Kriegs Bibliothetar, 30h. Bapt. Schels, am 8. Oktober d. 3. gestorben sep.

Der Verftorbene leitete burch breiundbreißig Jahre, theils im Verein mit bem im Jahre 1842 als kommanbirenber General in Inner Dftreich verftorbenen Beren Relbmaricall = Lieutenant Graf Leonbard Roth fird, und nach deffen Tobe allein, Die Redakzion eines Blattes, welches ftets befliffen mar, bie Berbreitung friegswiffenschaftlicher Renntniffe und friegerischer Ausbildung fich zur vorzüglichften Mufgabe zu ftellen, und bas Doglichfte beigutragen, um achte Baterlandsliebe, Treue, Singebung und Unbanglichfeit an ben Monarchen in glangenben Beifpielen ber geschichtlichen Bergangenheit und Gegenwart ju beleuchten, bie Baffenthaten bes faiferlichen Seeres ber Racmelt ju überliefern, und bem Undenten gefeierter Selben, fo wie ber Tapferteit und felbstverläugnenben Aufopferung ber Rrieger jeden Ranges, bie gebührende Unerkennung ju jollen, und burch folde belehrende und aneifernde Thatfachen ber E. E. Armee nad Rraften nublid ju werben.

Den geehrten herren Abnehmern ber mitiunichen Beitschrift wird jugleich jur Kenntniß gebracht, baß, ungeachtet bieses so unvermuthet eingetretenen Lobetsfalles, tiese Beitschrift, wie bisher, auch in ber Folge fortgesetzt wirb.

Jene herren Abonnenten namlich, weiche für die Busendung mittels Post pranumerirten, erhalten ihre hefte monatlich durch die Post, die übrigen aber, mittels Abholung durch ihre Bestellten, im Karten = Berschleiße bes f. f. militarisch-geographischen Institutes, gegen Borweisung des Pranumerazionsscheines.

Das Erscheinen jeben Beftes wird, so wie früher, fets burch bie Beitungen bekannt gemacht werben.

Die früheren Jahrgange, bis einschluffig 1842, insoweit felbe noch vorhanden, find auch ferner unter ben in dem Umschlage eines jeden heftes deutlich angeführten Bedingungen und zu den beigefehten Preifen zu erhalten.

Die Jahrgange 1818, 1821 und 1833 find vers griffen.

Die Rebakzion.

### Destreichische militärische

# Zeitschrift.

#### Reuntes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam are et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Proviforifder Rebatteur:

#### Wien, 1847.

Gebruckt bei A. Strauf's fel. Witme & Sommer.

(In Rommiffion bei Branmaller und Seibel.)

Den geehrten Gerren Abnehmern ber militarischen Beitschrift wird zugleich zur Kenntniß gebracht, bag, ungeachtet bieses so unvermuthet eingetretenen Todes-falles, diese Beitschrift, wie bisher, auch in der Folge fortgesett wird.

Jene herren Abonnenten nämlich, welche für bie Busenbung mittels Post pranumerirten, erhalten ihre hefte monatlich burch die Post, die übrigen aber, mittels Abholung durch ihre Bestellten, im Karten = Berschleiße bes f. f. militärisch-geographischen Institutes, gegen Borweisung des Pranumerazionsscheines.

Das Erscheinen jeben Beftes wird, so wie früher, fets burch bie Beitungen bekannt gemacht werben.

Die früheren Jahrgange, bis einschluffig 1842, insoweit felbe noch vorhanden, find auch ferner unter den in dem Umschlage eines jeden heftes deutlich angeführten Bedingungen und zu den beigefehten Preisen zu erhalten.

Die Jahrgange 1818, 1821 und 1833 find vergriffen.

Die Redakzion.

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

#### Reuntes Beft

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam are et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Proviforifder Rebatteur: Unton Pannafd.

Wien, 1847.

Gebruckt bei A. Strauf's fel. Witme & Sommer.

(In Rommiffion bei Branmaller und Geibel.)

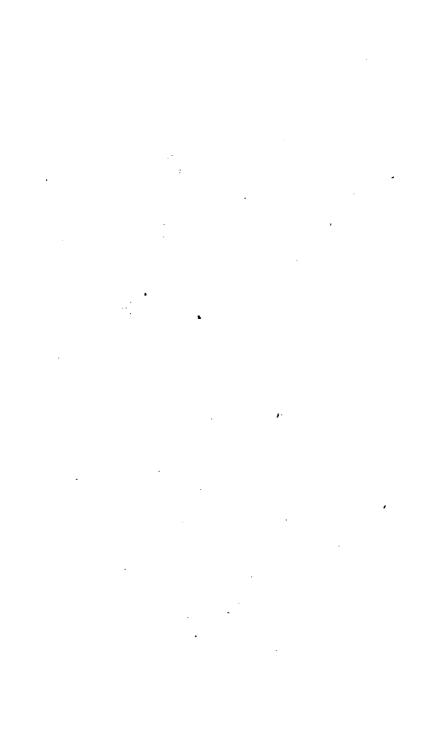

## Der Feldzug 1705 in Italien.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Nom Oberftlieutenant Seller des f. f. Generals quartiermeisterstabes.

### Zweiter Abschnitt.

Eugen dringt an den Oglio vor. — Abergang deffelben. — Operazionen gegen die Adda. — Miflungener Brudenfchlag bei Billa Paradifo. — Schlacht bei Caffano.

Eugens Lage bei Gavardo war von einer Art, um eine Bewegung gegen ben Oglio minder gefährlich als ein langeres Stillstehen erscheinen zu lassen. Benigstens leuchtete bei einem Borwartsgeben die Möglichkeit ein, langs dem Gebirge nach Piemont zu gelangen, oder doch in dem reichen Landstriche zwischen dem Oglio und ber Adda den Unterhalt zu finden, während man bei Gavardo von einem Tage zum andern erwarten mußte, dem Hungertode überliefert zu werden.

Allerdings mochte auch eine Operazion aus dem sicheren Lager in die italienische Seene hinaus, unter den damaligen Umftanden, gewagt erscheinen, und setze gewissermaßen die Verbindung mit den Erbstaaten aufs Spiel. Allein es blieb keine andere Wahl, die Armee war nicht mobil. Man besaß weder Magazine, noch zur reichends Geschuß, weder Fuhrwesen, noch Montur oder

Armatur, und — man war weit schwächer als ber Gegener. Mehr benn zehnmal hatte Eugen nach Baiern geschrieben, "ihm die dott für Italien gewidmeten Bataillons zu senden, welche unter allerlei Vorwänden allda zurückgehalten wurden." Der Rommandirende in Baiern, BM. Graf Gronsfeld, behauptete: sie für die Ruhe des Landes unumgänglich zu benöthigen; und sie kamen erst im Spätjahr, wo man ihrer eigentlich kaum mehr bedurfte.

Doppelt unerfreulich blieb ber Mangel an Bespannung. Er war die alleinige Ursache, daß man die Salfte
bes Feldgeschützes hatte in Trient zurücklassen muffen.
Endlich war noch zu bebenken, daß jeder Schritt vorwarts die Verbündeten zwischen zwei Feuer bringen
konnte. Der herzog von Vendome konnte sich nämlich
an der Adda, oder am Ticino aufstellen, während sein
Bruder selbe im Rücken ansiel.

Eugen mußte aber über alle diese Bebenken hinwegsgeben. Als endlich zwischen dem 10. und 16. Juni das pfälzische Hilfstorps, — bennoch früher als Manche erwarteten, — die Bal Sabbia berabzog, wollte er nur noch die eben im Zuge begriffene Auswechslung der Befangenen abwarten, um dann, — wie er sich gerne auszudrücken pflegte, — "im Gelait Gottes sich zu moviron," selbst wenn er eine Schlacht wagen muffe, die er sogar wünschte; obgleich er nur 17,000 Mann Infanterie, 8000 Mann Ravallerie an Effektiven aufzustellen vermochte. Dabei hoffte er viel von fünfzig Fuhrwessenst, welche im Marsche nach Italien begriffen waren; und von der Thätigkeit des Urtillerieobersten von Sternberg, welcher die baldige Bespannung des gesammeten Feldgeschüßes in Aussicht stellte.

Durch bie am 1. Juni erfolgte Befetung bed Punt-

tes Rave - wo man eine Felbbackerei aufftellte - batte Eugen feine Bufuhren aus bem Brescianischen beffer perfichert, und fich ben erft en Odritt gum Debouchee in ber Ebene vorbereitet. Der mabrhaft ichlechte Beg von Mave , über Gan Eufebio und Ballio auf Gavardo murbe ausgebeffert. Da Alles barauf ankam, ben Abmarfc von Bavarbo vor bem Feinde möglichft lang ju verbergen, fo follten gablreiche Streiftommanben gegen ben Mincio, Oglio und die Mella ausgeben. Bur Berficherung ber Operazionslinie nach Trient wurden Riva und Torbole in Bertheibigungeftand gefett, und ber Oberft Baron Gelborn mit dem fo eben aus Baiern eingetroffenen Bataillon D'Albon und einigen anderen Kommanden allba mit der Weifung aufgestellt, die noch im Bug begriffenen Berffarkungen und Nachichube auf Gavardo zu birigiren, wo gleichfalls ein Detafchement jurudbleiben follte, um felbe ber Armee nachzusenben.

Der kaiserliche Generalquartiermeister Oberst Baron Rübt hatte ohne alles Aufsehen ben Oglio, Behufs eines Übergangs, untersucht, so wie auch die Lagerplätze und Rolonnenwege dahin ausgemittelt. Zwischen dem 4. und 8. Juni konzentrirte Eugen einen Theil seines Heeres, um Nave, was jedoch nicht geschehen konnte, ohne daß der Feind davon Nachricht bekam D. Man schaffte die leichte Bagage nehst vier Feldgeschüßen dorthin, der nöthige Proviant kam auf den zu Tragthieren umgeschaffenen Kavalleriepferden dahin. Major von Eben streifte bis gegen Montirone und Pontevico. Einzelne Kavallerieposten wurden bis Ghedi, Santa Eusemia und Ponte-

<sup>\*)</sup> Man sehe die beiden Briefe des Fürften Baudemont vom 9. und 10. Juni an den Bergog von Bendome, bei Pelet, V. Bb., S. 706.

gatello vorzeschoben, bei Sopraponte aber zwei Brisden über die Chiese hergestellt; wozu man die Schiffe auf der Achse von Sald kommen lassen mußte. Dem Entwurf zu Folge, wollte man die Strecke von Savardo bis Moncadelle in Ein em Marsche hinterlegen, und diesen Linksabmarsch durch die bei Gavardo indessen stehen bleibende Nachhut maskiren.

Dem Großprior war ein Theil dieser Bewegungen und Absehen keineswegs unbekannt. Er rief daher den M. d. c. Chateaumorant vom unteren Po zuruck, und verstärkte sich bis auf 39 Bat., 53 Est. In den versschiedenen Garnisonen blieben 19 Bat., 21 Est. \*) Aber er traute sich allzuviel zu, und ließ sich nimmermehr siberzeugen, daß Eugen es wagen würde, auf Brescia zu gehen, und seine Operazionslinie mit Trient bloszussellen. Darin aber betrog er sich gewaltig. Nur auf vieles Zureden des Fürsten Vaudemont, dann der Generale Médavi und San Frémont hatte er in der Einstheilung und Aufstellung seines Heeres Einiges geändert. Aber er war sest entschlossen, nicht eher aufzubrechen,

| *) Im Detail :               |   |   |      |    | Bat. | Gst. |
|------------------------------|---|---|------|----|------|------|
| Mantua und Governolo         |   |   |      |    | 5    | _    |
| Revere und Offiglia .        | • |   | •    |    | 1    |      |
| Bangs bem Mincio             |   |   |      | `. | 2    |      |
| Montechiari                  |   |   |      |    | 4    | 5    |
| Castiglione delle stiviere . |   |   |      | •  | _    | 8    |
| Goito                        |   |   |      |    | 1    |      |
| Bitadelle von Modena         |   |   |      |    | 1    |      |
| Mirandola                    |   |   |      |    | 1    | _    |
| Am unteren Po                |   |   |      |    | _    | 4    |
| Am oberen Oglio              |   | • |      |    | 4    | 4    |
|                              | • |   | <br> |    | 10   | 91   |

bis Eugen Gavardo verlaffen habe, "um ihm bann auf bem Fuße zu folgen, und ihn zu hindern, etwas Entscheidenbes zu unternehmen;" eine banale Phrase, die nichts sagte. Indeß schiete er am 10. sein schweres Gespäcke auf Castiglione belle stiviere; stellte am 13. die bisher noch unter Ge. Louvigny am Mincio gestandenen 4 Bat., 5 Est. in Montechiari auf, und war noch am 19., wo er mit 500 Grenadieren, 1000 Reitern die Gegend bei Nave besichtigte, mit sich und seinen Ansstalten vollkommen zufrieden \*).

2m 21. Juni, gegen Abend, rudte ber Reft bes noch bei Bavarbo verbliebenen allierten Beeres in aller Stille gegen Rave ab. Da ber Sahrmeg ber Reiterei und Artillerie jugewiesen murbe, fo tonnte bas Rugvolt nur einen bochft beschwerlichen Bergpfad benuten. Go gefcab es, bag man erft am Eingange ins Baza . That ftand, als ber Sonne erfter Strabl am Morgen bes 22. Die ichneebededte Gripe Des Montebaldo mit feinem Purpur übergoß, und ber gange Zag verftrich, bis alle Truppenabtheilungen aufgeschloffen waren; benn bei ber in bem burren Raltboden doppelt fublbaren Site, bie fein Luftchen, tein Balbesichatten milberten, wollte ber Solbat vor Durft faft verschmachten. Als bie Abenbbammerung bereinbrach, batten nur bie Ravallerie nebft ben Pachpferben Mave erreicht; bie Infanterie aber tam nur bis Caino.

Der Berzog von Bendome felbst war der Anficht, daß die Oglio Linie die Alliirten aufhalten werde, und Gugen nicht über diesen Fluß geben würde, bevor er nicht einen festen Stuß- und Rüchaltspunkt gewonnen habe. Pelet, V. Bd., S.715. Schreiben Bendomes an feinen Bruder vom 24. Juni.

Der forglose Grofprior mar erft gwolf Stunden nach Eugens Abmarich in Die Renntniß bavon gekommen. Oberft Bumjungen batte nämlich eine, - obicon verbrauchte, - diesmal aber ganglich entsprechende Rriegslift angewendet. In ben Batterien, junachft am Feinde, Randen bolgerne Ranonen; Die Belte maren nicht abgebrochen, die Bachfeuer brannten luftig, und auf ber Linie der Borposten brobnte von Beit ju Beit bas Salt! Wer ba? in die ftille Macht binaus. Ja, als ber Lag zu grauen begann, erfcoll, wie gewöhnlich, von Gavardo berüber, die kaiferliche Tagreveille, ju meldem Bebufe ein Theil ber Spielleute guruckgeblieben war. Die Täufdung gelang volltommen. Der Groß: prior glaubte noch immer, die ganze allirte Armee vot fich zu baben. Der erfte Zweifel entstand bei ibm, als feine Ranoniere, einer alten Gewobnbeit gemäß, am Bormittage einige icharfe Oduffe ins verbundete Lager binuber fendeten, und diefer Morgengruß nicht mehr, wie fanft, beantwortet murbe. Jest ließ ber Grofprior burch taufend Mann Ravallerie eine Retognoszirung machen, gelangte aber badurch noch immer nicht zur vollen Babrbeit, weil der biefe Reitertruppe befehligende Beneral, in bem fart burchfcnittenen Boben einen Sinterbalt beforgend, fich nicht weit genug vorwagte. Erft gegen Mittag, als auch die allierte Nachhut abgezogen war, wußte ber Groffprior, woran er fen. Diesmal batten ibn feine Runbicafter ichlecht bebient.

Obwohl Eugen um biefe Stunde bereits einen ziemlichen Vorsprung gewonnen hatte, so wurde ber französische Feldberr, bei einiger Energie und Umsicht, noch immer bas Debouchiren seines Gegners bei Brescia zu hindern vermocht haben. Allein er verlor ben Ropf, und blieb taub gegen alle verständigen Bureden \*).

Statt auf Brescia langs bem Naviglio zu geben, wie ihm sein Bruder vorgezeichnet hatte, führte er am Nachmittag bes 22. sein Heer auf Montechiari, und zwar auf einer einzigen Strafe, so daß die Nachhut erst am Morgen des 23. allda eintras. Die Unordnung auf diesem nur steben Miglien langen Marsche war unbeschreiblich. Daber gelang es einer allirten Streispartei, über die französische Brückenequipage herzusallen, die nur aus 1 Unterossizier, 10 Mann bestehende Bedeckung niederzusäbeln, und 60 Paar Zugochsen zu entssühren; so daß der Tran bei Ponte San Marco stehen bleiben mußte.

Obgleich Eugens Absicht beutlich ausgesprochen war, und jede Minute koftbar blieb, brachte ber Großprior bennoch vierundzwanzig Stunden in Monteciari mit Überlegen und Anordnen bin, — eine Berfäumniß, welche selbst französische Schriftsteller sich nicht zu ent-

<sup>\*)</sup> Fürst Baudemont, so wie die Generale San Fremont und Medavi hatten längst vorhergesagt, daß Eugen sich gegen den Oglio wenden werde. Siehe Pelet, V. Bd. S. 705 und 708. Baudemont schrieb noch unterm 10. Juni an San Fremont: "Dieu veuille qu'il n'arrive pas, qu'un de ces matins vous ne trouviez plus qu'un reste d'armée devant vous dans les rétranchements de Gavardo et qu'insensiblement la véritable armée ne soit auprès de Bresoia et en marche pour l'Oglio. Diese Prophezeiung hatte sich num erfüllt, und beweist zur Genüge, wie richtig Fürst Baudemont den Prinzen Eugen und den Großprior benrtheilte.

schuldigen getrauen. Er lebte noch immer ber festen Buversicht, Gt. Toralba, ben er noch am 22. burch 3 Bat.,
3 Est. unter Gt. Couvigny über Oftiano verstärkt hatte,
werbe mit seinen 7 Bat., 7 Est. (4000 Mann) sich hinter bem Oglio wenigstens vierundzwanzig Stunden zu
behaupten vermögen, was vollkommen zureiche, um
selbst nach Urago zu gelangen, und die Verbündeten entweder im Rücken anzusallen, oder aber sich gleichfalls am
rechten Ufer aufzustellen und den Übergang zu wehren.

Er ging am 23. von Montechiari in zwei Kolonnen über Ghedi und Montirone, in ber Absicht, bie
Mella bei Corticelle zu überschreiten. Kaum erfuhr er
jedoch die Rähe seines Gegners bei Castelnovo, als er
sich von Montirone auf Bagnolo wendete, und dort las
gerte; die Fronte und rechte Flanke durch tiefe Kanale
gedeckt. Am 24. ging er bei Manerbio über die Mella,
und nahm Stellung mit dem rechten Flügel an Manerbio, ten linken an Bassano; Fronte und Flanken
burch Kanale gedeckt. Etliche Schanzen wurden ebenfalls
aufgeworfen. Auf den zwei ordnungslosen Märschen von
Montechiari die Manerbio hatten sich über 500 Mann
bes Seeres verlausen.

Im Gegensate mit dem Großprior entwidelte Eugen in diesen verhängnisvollen Tagen, — wo Alles an einem Haare hing, — so viel klare übersicht, und eine so potenzirte Thätigkeit, daß ihm der Erfolg im Boraus gessichert blieb. Er hatte am 22. seine Infanterie, nebst 4 Halbkarthaunen, 2 Mörsern und 26 Regimentsstücken, bei Mave vollends konzentrirt, und noch an diesem Tage die Kavallerie auf Roncadelle hinabgeführt, von wo er gegen Ghedi und Montechiari streisen ließ. Um 23. zog er die Infanterie und Artillerie von Nave an sich, und

lagerte, ju Seiten ber Straße von Brescia auf Crema, bei Castelnovo an der Mella. Hier ersuhr er die Unwessenheit des Großpriors bei Bagnolo. Weil Alles daran lag, bessen Vereinigung mit Toralba zu hindern, selbst um den Preis einer Schlacht, so rückten die Alliirten am 24. in der Richtung gegen Manerbio ab. Die Basgage blieb bei Brescia zurück. Aber bald entsirömte dem trüben Himmel ein heftiger Regen, der die ohnehin so schlechten Lehmwege jener Gegend fast ganz unbrauchbar machte. Zahllose Zäune, Hecken und Wassergraben versmehrten die Marschindernisse. Man war kaum über Pontegatello hinaus, als der Abend hereindämmerte. Das Heer bivouakirte in der Marscholonne an der Straße nach Quinzano.

Am 25. ging ber Marich in dem ftark aufgeweichten Boben, wo ber taktische Verband fast jeden Augenblick gestört wurde, in zwei Kolonnen gegen die Mella weiter. Die Vorhut stellte sich gegen fünf Uhr Nachmittags vor Manerbio auf; das heer selbst lagerte zwisschen Faverzano und Cignano. Man hatte zu den vier Stunden von Pontegatello bis Manerbio zehn Stunden gebroucht.

Der Grofprior hatte am 25. gerastet, und aus Soncino und Castiglione belle stiviere sich mit Brod verssehen. Beim Erscheinen ber allierten Borhut stellte er sich zum Gesechte auf. Seine Fronte war burch bie Mella und Seriola gedeckt \*). Eugen überzeugte sich balb von ber Unthunlichkeit eines Angriffes, und eilte: jest rasch Urago zu gewinnen. Er zog somit am 26. seine Bagage

<sup>\*)</sup> Im Leben Eugens, I. Bb., S. 402, wird irrig gefagt: FML. Serenp fep mit 8000 Mann abgefendet worden, um den Großprior beim übergang der Mella anjugreifen.

auf Dello vor, und ruckte mit der Armee in ein Lager an der Straße nach Erema zwischen Trenzano und Losgrato. Auch diesmal wieder versah es der Großprior gänzlich; denn er blieb den ganzen 26. Juni bei Manerdio, und in gänzlicher Unkenntniß von Eugens Abmarsch gegen Urago, wohin der Prinz am 27. in drei Kolonnen von Lograto abrückte. Boll Ungeduld eiste er mit einer kleinen Kavalleriebedecung voraus, und stand schon um neun Uhr Morgens am Oglio. Da die Insanterie, Artillerie und der Brückentran, wegen Sitze und starker Marschdistanz erst am Nachmittag und Abend bei Urago eintrasen, so lagerte man zwischen diesem Orte und Ca de Covadi. Ein ganzer Marsch war nunmehr bereits dem Gegner abgewonnen.

St. Toralba tongentrirte feine geringen Kräfte, die zu keiner Vertheidigung des Fluffes ausreichten, in den zur Defension eingerichteten Punkten Pontoglio und Palazuolo, und zerkörte die permanente Brücke bei Urasgo. Im Schloffe zu Calcio und in den Schanzen längs dem rechten Ufer blieben nur schwache Besahungen. Bei dem von zweitägigem Regen hoch angeschwollenen Fluffe mag auch Toralba einen Übergang für unmöglich gehalten haben.

Eugen verlor teine Zeit. Das linke Ufer wurde noch am 27. Abends angemeffen befest, gleich unterhalb Urago bas Geschütz vortheilhaft placirt, und unter bessen Schut, obwohl nicht ohne große Anstrengung und Geschr, mittels ber beihabenden Kähne, eine Grenadier-Abtheilung über den tiefen und reißenden Oglio geschafft, um das rechte Ufer in der Nähe des Bruckenpunktes zu saubern. Zufällig entbeckte man auch eine schlechte Furt, wobei die Pferde eine gute Strecke schwimmer mußten.

Man wies felbe ben Dragoner-Regimentern Savoien und herbeville jum Übergang an. Bei biefer Gelegensheit wurde ber wackere FML. Graf Serinn, — welcher mit dem Prinzen Leopold von Unhalt unter den Ersten hinüberritt, — mitten im Flusse vom Schwindel ergriffen und sank unter. Mit ihm ertranken noch sechs Dragoner, welche dem General hilfe leisten wollten.

Die allierten Grenabiere batten balb bie vier mallonischen Rompagnien zu Calcio und Pumenengo binter ben Naviglio Pallavicini jurudgebrudt. Mur 50 Mann warfen fich ins Schloß zu Calcio. Der Übergang ber Dragoner. Brigade nahm fast bie gange Macht weg. Man hatte zwar noch am 27. Abende Unftalten zum Brudenfolag gemacht, und bas Material jum Belag an Ort und Stelle gesammelt. Der Oglio ift bier im Normalzustande etwa fechzig Odritte breit und von geringer Tiefe. Damals aber mar er bedeutend breiter und tiefer. Weil bie ichwimmenden Unterlagen nicht ausreichten, fo mußte man auch mehrere ber mitgeführten Maurerbocke einbauen. Da aber beren Ruge, als burchgebends zu turz, erft einer Berlangerung bedurften, fo verstrich eine geraume Beit. Erft am 28. Morgens ftand bie Brude, und ber Übergang konnte beginnen. Die Infanterie ging über bie Brude, bie Ravallerie aber burch bie Rurt. Der Abend tam, bevor man gang am rechten Ufer stand \*).

Auch biefen gangen Sag batte ber Großprior mit feinen 44 Bat., 58 Est. (26,000 Mann) nicht bas Mindeste gethan, um den Übergang zu hindern. Er batte aber sogar seine früheren Febler wieder verbeffern

<sup>\*)</sup> Mit Pontons ober Birago'ichen Boden hatte man taum eine Stunde jur Derftellung Diefer Brude benothigt.

können, falls er am 27. bei Soncino über ben Oglio ging, und sich auf ben durch Graben und Kanäle völlig unangreifbaren Höhen von Calcio ausstellen wollte; woburch er die Verbündeten gewiß am Übergang gehindert hätte. So aber entsendete er um neun Uhr Morgens am 28., wo er erst über Eugens Marsch auf Urago ins Klare kam, eine Truppenabtheisung auf Soncino, seine leichte Bagage aber nach Ostiano, — wo sich die schwere schon besand, — und brach von Manerbio auf. Er ging von der ursprünglichen Nichtung über Orzinovi gänzlich ab, auf zwei in der Eile geschlagenen Brücken bei Pontevico über den Oglio, warf diese wieder hinter sich ab, und lagerte bei Bordolano.

Nachdem sich die Garnison in Calcio ergeben hatte, bezogen die Verbündeten ein Lager zwischen dem Oglio und den Kanälen Pampiglio und Naviglio di Cremona, den linken Flügel an Calcio, den rechten gegen Civibate. Bur Sicherung der Brücke und der Backösen in Urago blieb eine Truppenabtheilung allda. Am 19. ging auch das Gepäcke auf Calcio. Am Oglio hinab wurde gestreift, und die Bewohner des Mailändischen, — bessen Grenze hier der Fluß bildete, — durch eine Proklamazion zur Aube ermahnt \*).

Ge. Toralba hatte sich enträusicht. Bon so viel Rühnheit überrascht, räumte er noch am 28. Cividate, um, laut den für einen solchen Fall ihm vom Großprior ertheilten Weisungen, hinter die Abda zurückzugehen. Nur Pontaglio und Palazuolo hielt er besetht. Aber gerade diese beiden Punkte gefährdeten unmittelbar die alliirte Operazionelinie, und man durste selbe nicht im

<sup>\*)</sup> Ift abgedruckt bei Lamberti Mem. III. Bd., S. 506, und im XVII. Bd. des Theatr. europ. S. 247.

Ruden laffen, wenn icon in beiben nur 500 Mann lagen. Raum batte fich F3M. Bibra am 30. Juni mit einer Kolonne bei Pontoglio gezeigt, als Toralba ben Ructiug auf Bergamo antrat. Nachdem über fechstaufend Gade Mehl, Getreibe und Reis in den Oglio gemorfen worden maren, brach er am 1. Juli mit etwa 6 Bat. in aller Frühe babin auf; murbe aber unweit Ponte Gan Dietro, am Gerio, burch 2000 Grenabiere und eine Dragoner-Brigade unter dem FME. Marquis Bisconti \*) eingebolt und versprengt. Mur GC. Louvigny mit feinem eigenen Regimente und ben fcmachen Trummern von ein Paar anderen Bataillons, entfam, nach dem lebhaftesten Widerstande, in die Berge. Toralba felbst \*\*) mit 2 Stabs=, 19 Oberoffizieren und etwa 1100 Mann wurden gefangen , und die Fahnen aller feche Bataillone verherrlichten die Giegestropbaen ber Berbundeten.

Um Mittag am 2. Juli ergab sich auch Palazuolo auf Gnabe und Ungnabe. Diesem Beispiele folgte auch Pontaglio, in dessem Schlosse viel Munizion und einige Hundert Sacke Mehl erbeutet wurden; zwei Dinge, welche ben Alliirten trefflich zu Statten kamen. Die Eroberung beider Orte erkaufte man mit 16 Todten, 50 Berwundeten.

Eugen war jest Meister bes Oglio vom Lago d'Iseo bis Soncino; feine Streiskommanden eilten gegen Monztechiari, Soresina, Erema und Cassano.

<sup>\*)</sup> Richt unter bem GFB. Pring Joseph von Lothringen, wie Delet, V. Bb., S. 301, behauptet.

Wr war mit dem Pferde gestürzt, und ließ sich eben in einem Sause an der Strafe verbinden, als die kais ferlichen Busaren ihn überraschten.

Die Befürchtungen des Fürsten Baubemont waren buchftablich eingetroffen. Die Mirten ftanden im Mailändischen und vor ihnen lag bas offene Land bis an die Abba, beren Linie leicht burchbrochen werben fonnte, weil fie damals noch fast ganglich von Truppen entblößt war \*). Der Grofprior bagegen ftanb im Brescianischen. Er war nämlich am 29. auf Soncino gegangen, mo er fich verschangte; und im üblen Buftand eintraf. Muf ben beiden Marfchen am 28. und 29. ftarben über bunbert Mann nur allein aus Durft. Da feine Wege vorgerichtet maren, fo blieb man abermals wieber in Einer Rolonne. Die Unordnung verbreitete fich. Die Truppen plunberten die nachsten Dorfer, und murben theilmeifevon dem erbitterten Candvolke erschlagen. Sausende kehr= ten erft nach mehreren Tagen zu ihren Fahnen zurück \*\*). Zwei Brudentrans blieben fteben \*\*\*).

\*\*\*) Mit gleichem Leichtsinn hatte man am 21. Juni in Defengano die Flottille auf dem Garda - See unter Laube

<sup>\*)</sup> Unterm 4. Juli schreibt G2. Medavi an Chamillart: "Le mal est pressant, il-y faut un prompt et violent remède."

<sup>\*\*)</sup> Der Großprior gesteht dies in seinem Schreiben vom 4. Juli an Chamillart selbst ein, und meint, "die Offissiere hatten noch mehr Schuld als der gemeine Mann." Er mußte einige Beispiele der Strenge statuiren, um die Ordnung wieder berzustellen. — Interessant ist auch das bei Pelet. V. Bb., S. 304, abgedruckte Schreisben des Fürsten Baudemont an Chamillart. — Über die Ergänzung und Moralität des Heeres sagt uns der Rommandant des Fußregiments Lamarine, daß die Abgabe der Rekruten auf die empörendste Weise geschehe. "Donnant des vagadonds qu'ils achètent de tous cotés pour exemter d'en kournir des lieux et des villages qui doivent les donner. Pelet, V. Bb., S. 701.

Schon wenige Stunden später verlor der Großprior jede hoffnung, sich am Oglio zu behaupten, und beschloß den Rückzug hinter die Abda \*). Bu diesem Zwecke wurde am 1. Juli der M. d. c. Ritter Broglie mit 7 Bat., 3 Esk. entsendet, um das rechte Abda-Ufer zwischen Lecco und Cassano zu besehen, wo disher blos 2 Bat., 11 Esk. gestanden waren \*\*). Die Kunde von Toralbas Niederlage, welche ihn zu Soncino erreichte, beugte ihn vollends nieder. Er sendete am 2. Juli sein Gepäcke auf Lodi, und brach am 3. in zwei Kolonnen nach Erema auf, wo er Stellung nahm; mit dem rechten Flügel an dieser Stadt, die Mitte bei Ombriano, den linken gegen Lodi; Fronte und Flanken durch Kanäle gedeckt.

In Soncino ließ er nur 250 Mann Infanterie und 30 Dragoner. Die Kranken aus Castiglione belle stiviere, so wie auch ber Proviant von bort, wurden nach Lodi gezogen, was beutlich zeigt, daß der Großprior

pin nur gur Roth desarmirt, und blos die Ranonen und efliche Bertgeuge weggenommen.

\*\*) 3m Detail: Bat. Est. Caffano . . . 2 1 Comage und Cornegliano . 2 Albianano Bavrio 2 Brivio und Imberfago . . . 1 2 Olginate und Lecco . 1 Billa paradiso . . . 1 Trucazzano : 3

Oftr. milit. Beitfdr. 1847. 111.

<sup>\*)</sup> Man lese bei Pelet, V. Bd.. S. 297, das Entschuldigungsschreiben des Großpriors vom 30. Juni und 4. Juli an Chamillart, worin alle Schuld dem GL. Toralba beigemessen, und behauptet wird: er habe sich bei Ponte San Pietro fünf Stunden lang von den Alliirten amüsiren lassen.

ben Terranabichnitt zwischen bem Mincio und Oglio gang: lich aufgab.

Es ift baber boppelt ju beklagen, bag Gugen bie Resultate ber Berlegenbeiten und verfehrten Unfichten bes Feindes nicht nach ihrem vollen Umfang fur fich ju nuben im Stande mar. 3m Gegentheil! Berade jest, wo bie bochfte Gile Moth that, und nur Überrafdung ans Biel führen konnte, mußte er plotlich flille fteben, um bas Gintreffen feiner vier Salbkarthaunen, bes Brudentrans und Fuhrwesens abzumarten. bauptfachlich aber um die Verpflegung wieder ju regeln. Waren nicht folde Sinderniffe eingetreten, fo tonnte Eugen am Licino fteben, bevor ber Bergog von Bendome mit Berftarfungen aus Diemont eintraf. Der vollig verbluffte und gang aus feiner Rolle gefallene Grofprior that felbft von Allebemjenigen nichts, mas er am 6. in einer Bufam= menkunft mit Baudemont, Saint Fremont, Montgon, Biffy, und Chomerault, in Lobi versprochen batte, wo ibn alle biefe Benerale ju fachgemäßen Bortebrungen, mit Unhandgabe besjenigen, was der Augenblick erheischte, aufforderten.\*) Eugen erfannte bies mobl, und ermaß nach ihrem gangen Umfange die Bichtigkeit bes Mugenblickes, ber Ginmal tommt und nimmer wieder. Die Alliirten beburften aber nebft ben Oglio : Übergangen auch eines gegen jeben Sanbstrich ficheren Ortes, um bafelbft ein Bauptmagagin gn etabliren. Gugen marf feine Mugen auf die mit einer baftionirten Umfaffung und naffen Graben versebene Stadt Soncino, beren Garnison burch viele Marobeurs verstärkt, bamals 750 Mann Infanterie, 600 Mann Ravallerie gablte, und welche ibm

<sup>\*)</sup> Pelet, V. Bb., S. 305.

vielleicht ein rafcher Anfall in die Sande spielen konnte. Der GFB. Baron Zumjungen \*) rudte somit am 8. Juli mit 6 Bataillons, 500 schweren Reitern und 2 pfalzgischen Dragoner-Regimentern von Calcio nach Soncino. Ihm folgte am 9. die Armee, welche bei Isengo lagerte; ben rechten Flügel an Gallignano, den linken am Naviglio Pallavicini.

In ber barauffolgenden Racht fette man fic auf bem Glacis bes Raftells von Soncino feft, und ftellte, in Erwartung bes balbigen Gintreffens der vier Salbtarthaunen, einstweilen mehrere Regimentsftude in Batterie, welche ibr Feuer am Abend bes 10. eroffneten, und am 1f. bereits eine ziemlich gangbare Breiche erzielt batten. Der Rommanbant, Oberft Pinachio; welcher nur ber gorm megen bie erfte Aufforderung ablebnte, ergab fich am 12. \*\*) Die Garnifon blieb friegegefangen \*\*\*). Man ereberte in Concino 5 fleine Gefchupe, 60 Bentner Pulver, 500 Gade Mehl, 1000 Gade Bafer, 100 Bubren Beu, nebft einem mobleingerichteten Relbfvital und einer Relbbacterei; ein guter Unfang für bas Magazin, welches Eugen bier zu etabliren gebachte. Die vier fcweren Ranonen trafen erft nach erfolgter Übergabe ein, und waren, wie fich die Aften jehr noiv austruden: "montarde apres diner."

Der'Grofprior hatte nicht ben leifesten Berfuch zur Rettung von Soncino gemacht. Seiner Unficht nach ver-

<sup>\*)</sup> Dberft Baron Bumjungen mar vor Aurgem erft jum General beforbert worben,

<sup>\*\*)</sup> Alfo nicht, wie im Leben Eugens I. Bd., S. 403, behauptet wird: nach einer viertägigen Bertheidigung.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit ihr ertaufte man die Freihelt ber tapferen Garnis fonen von Bercelli, Jorea und Mirandola.

lohnte es fich nicht ber Rabe, auch nur einen Augens blick die Sicherheit des Cremonefischen oder ber Abdas Linie aufs Spiel zu sehen. Engen bezog nun daffelbe Lager bei Soncino, welches turz zuvor fein Gegner innegehabt hatte, und durch ben Naviglio Pallavicini ges beckt wurde.

In Paris selbst sah man die Dinge mit ganz anderen Augen. Geit die Berbundeten den Oglio überschritten hatten, zitterte man dort nicht nur für Mantua, sondern auch für das Mailandische und Parmesanische; hauptsächlich aber für die noch immer mit großer Borliebe beantragte Belagerung von Turin. Darum wurde der Herzog von Bendome angewiesen, mit aller Kraft dahin zu wirken, daß wenigstens die se möglich werde, "wenn man auch das Mantuanische, Modenesssche und Mirandolesische opfern musse."

Dieser erkannte, daß es die höchste Zeit sep, die groben Fehler seines Bruders wieder gut zu machen, denn er hatte längst erkannt, daß jene Bersicherungen, die er Ansangs April seinem Sofe gab, allzu ruhmredig waren \*). Schon seit dem 10. Juni bestürmten ihn der Kürst Baudemout und die Generale mit Bitten, in die Combardie zurückzukehren; weil sie wohl wußten, daß nur er den nöthigen Berstand besiße, nur von ihm Silfe zu erwarten sey. Er brach auch wirklich am 11. Juli, — nachdem er die Fortsührung der Belagerung von Chivasso an den Herzog von Laseuislade übertragen hatte, — nach Ombriano auf. Ihm folgte GL. Albergotti mit

<sup>\*)</sup> Pelet, V. Bb., S. 167. Bendome schrieb am 1. April seinem Rönige: "J'espère qu' Eugène ne nous sera pas plus de mal qu'il ne nous en a fait la campagne de 1702.«

9 Bat., 10 Cet. (5000 Mann) gur Berftartung bes Grofpriort.

Eugen mußte bies, und mußte fomit fur ben Augenblick auf einen Abba - Ubergang verzichten. Aber er vertaate nur bie Gade. Gein Entidluß fant feft. Erft, wenn ibm biefer übergang burchaus nicht gelange, wollte er langs bem Oglio binab ben Do gewinnen, biefen rafch überfegen, und burch bas Parmefanische nach Diemont porbringen. Rur jest erubrigte mob! nichts Underes, als die feindliche Aufmerkfamkeit zu theilen. Dies war ber Beweggrund gur Entfendung bes GRB. Baron Bebel. ber am 13. mit 8 Bat., 800 Kommanbirten ber Ravallerie, 2 Regimentsgefduten und 2 Falfaunen anben unteren Dalio aufbrach. Er follte bie Borbut bilben, falls man gezwungen murbe, über ben Do ju operiren, und baber möglichft viele Schiffe fammeln. Den Große. prior, ber noch immer bei Ombriano ftand, und Cremamit ben naben Abba-Bruden und Aurten bewachte, umfcmarmten bie verbundeten Streifforps, unter Oberftlieutenant Spleny und Major von Eben, mabrent ber Oberfilieutenant Graf Saint Amour bis Governolo und Oftiglia vorbrang.

Als der Herzog von Vendome mit der Infanterieaus Piemont am 13. in Lodi eintraf, übernahm er augenblicklich den Oberbefehl des Heeres, beffen Lagenicht die erfreulichste war. Soncino verloren und einverbundetes Korps am unteren Oglio. Das Gerücht übertrieb noch, denn es hieß: die bei Cafalbuttanound Bordolano stehenden Alliirten hatten bereits Canetound Ostiano besetzt. Es bedurfte rascher Entschlässe, und er faste sie. Der Oglio mußte in seinen Händen bleiben. Darum sendete er augenblicklich 100 Mann Infanterie duf Oftiano, und 2 Bataillons ju Schiffe nach Cafalmaggiore und Gatzuolo, um ben Oglio-Übergang an letterem Orte zu verschanzen, und mit Mantua in Versbindung zu bleiben. Der M. d. a. Ritter Broglie sollte, burch 3 Bat., 5 Esk. verftärkt, die Abda von Lecco bis Caffano mit 12 Bat., 19 Esk. bewachen. Die noch am unteren Po stehenden 4 Eskadrons wurden nach Mantua gezogen, Kolonnenwege gegen den Oglio bergestellt, Brücken über den Serio geschlagen, und in Cremona, Pizzighettone und Lodi Magazine errichtet.

Da man keinen Augenblick verlieren durfte, um durch eine Aufstellung bei Bordolano, das Mantuanische Eremonesische und Pizzighettone zu decken.\*), so brach Bendome am 15. Juli mit dem ersten Tagesgrau von Ombriano auf, und ging in zwei Kolonnen, die Infanterie über die Brucke von Crema, die Kavallerie durch eine Furt etwas unterhalb, in ein Lager zwischen Izzano und Fiesco; die Fronte durch den Naviglio gedeckt. Bon hier aus sendete er noch 300 Dragoner auf Ostiano, und ließ 600 Reiter gegen Genivolta streisen. Sier stieß auch am 17. und 18. die aus Piemont gekommene Kavallerie zu ihm, wodurch sein Heer auf 47 Bat., 66 Est. (30,000 Streitbare), — ungerechnet der Truppen unter dem M. d. c. Broglie, — gebracht wurde. Bendome gab ihm nachstehende Ordre de Bataille:

<sup>&</sup>quot;) Pelet, V. Bb., S. 313, druckt Bendomes Brief pom 16. Juli an Ludwig XIV. ab, worin der Bergog felbst gesteht, daß, wenn er nur sechs Stunden später gekommen ware, er nicht mehr über den Serio geben kontte. Er hoffte damals, die Alliteten hinter den Oglio zu werfen, bat aber um Berftarkung.

| Seite.             | M. b. c.         | Brigadiere                | Er stes                               | Treffen.    | Baf.        | ž            |
|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| _                  | Ritter           | Caplus                    | Caplus Drag<br>  Duhswn               | jouer       | _           | 3            |
| ze.                | 15 45 E          | Sans                      | Flanbern .<br>Brabant .               |             | _           | 3            |
| Langallerie        | declainvilliers, | u <sub>š</sub> ės         | Uzds<br>Forbin .<br>Commiffaires      | general     | _           | 3            |
|                    | d'Geclai         | Le Guerchois              | La Marine<br>Médoc<br>Dillon          | • • • • •   | 3<br>1<br>1 | <del>-</del> |
| S. Fré.<br>mont    | ri de            | Figgeralb                 | Leuville .<br>Maulevrier Biggeralb    | • • • • •   | *<br>1      | <u>-</u>     |
| Res<br>bavi        | Bal<br>Fuen      | Grancey                   | Grancey .<br>Angoumois<br>Berwid .    | • • • •     | #<br>1<br>1 | _            |
| Graf<br>Albergotti | Spinola          |                           | Anjou<br>Morangies                    |             | <b>3</b>    | _            |
| 8 2 (              | ම් .             | - Maul <del>b</del> orier | Bigorre .<br>Galmon .                 | • • • • • • | 1           | _            |
| Graf<br>Rürceh     | Bater            | La Guernidre              | Dauphin .<br>Mirabeau .<br>Auvergne . | • • • •     | 1 2 2       | _            |
| 26lin              | Wiret            | Cappy                     | Königin<br>Cappy .<br>Souscarridr     |             | <u>-</u>    | 3            |
| Ratquis Praslin    | Rennepont        | . Chateau-<br>morant      | Rennepont<br>Grammont<br>Commiffaires | general     | _           | 2 2 3        |
| 26                 | . Ren            | <b>Béra</b> c             | Bérac Dra<br>Belle Isle               | goner       |             | 3            |
|                    | •                | •                         |                                       | Summe .     | 25 1        | 10           |

| Brigabiere Bweites Treffen. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | ;               | •                          |                           |              |     | €        | um | me  | •  | 23             | 22                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------|-----|----------|----|-----|----|----------------|-----------------------------------------|
| de Monria  de Monria  de Monria  diffy  Ragnière  Riroménis  Guerchy  Augunière  Bertone  Bertone  Bertone  Bourd  Guerchy  Bertone  Bertone  Bourd  Chaumont  Bertone  Basses  Bullingeois  Bullingeois  Bullingeois  Benbome  Bassigny  Gabrieur  Bassigny  Gabrieur  Benbome  Bassigny  Gabrieur  Benbome  Bassigny  Gabrieur  Benbome  Bassigny  Gabrieur  Benbome  Bonthien  Bullingeois  Benbome  Bassigny  Bullingeois  Benbome  Bassigny  Bullingeois  Benbome  Bassigny  Bullingeois  Bullinge |                   |                 | Coulanges                  | Melun<br>Coular<br>Berac  | ige <b>s</b> | •   |          | •  | •   | •  | <del>-</del> - | ***                                     |
| de Mohria   |                   | v.Grra.         | Cronp                      | Ponthi<br>Bipare          | ıi6          | •   | •        | •  | •   | •  | 1              |                                         |
| de Mopria  be Mopria  Bisty  Ragnière  Little  Andrew Andrew  Berche  Bourd  Berche  Bourd  Berche  Bourd  Berche  Bourd  Berche  Berche  Bourd  Berche  Berch | Rifford<br>Gafmon | Dillon          | Cabrieup                   | Baffigi<br>Gattin         | ny<br>Sio    | •   | •        | :  | •   | •  | 1              | ======================================= |
| de Mopria  be Mopria  Bisty  Ragnière  Sinoufin  Riroménis  Sucredy  Siroménis  Siroménis  Sucredy   | Chemer<br>rault   | Eurems<br>bourg | Deftonches                 | Lafère<br>Albige          | ois          | •   | •        | •  | :   | :  | 1              | _                                       |
| be Monria be Monria Biffy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Banbrep           | Raulé,<br>vrier | Chaumont                   | Soiffor                   | noi6<br>:    |     | :        | •  | :   | •  | 1              |                                         |
| be Monria be Monria  Nogria  Niffy  Ragnière  Siffy  Riroménil  Suerchy  Riroménil  Niroménil  Suerchy  Riroménil  Niroménil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 | Bourd                      | Berin                     | :            | •   | :        | •  | :   | •  | 1 1 1          | =                                       |
| be Mopria  be Mopria  Biffy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                 |                 | <b>M</b> irom <b>é</b> nil | Querd                     | של           | •   | :        | :  | •   | :  |                | =                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 1               | de Moyria                  | d'Escla<br>Mopri<br>Biffy | invi<br>a    | Qie | rs<br>·  | •  | •   | •  | <u>-</u>       | 3 2 2 2 2                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | S.              | ~                          |                           |              | E D | <b>.</b> | !  | 1 6 | u. | Ř              | 3                                       |

,

Die Thätigfeit und Festigfeit, welche mit bem Gintreffen bes Bergogs von Benbome in die Operagionen feiner Begner tam, mußten, abgefeben von beren numerifder Überlegenbeit, ben Dringen gur bochften Bebutfamteit aufforbern. Much gebot die Rlugbeit, vorerft abzumarten, mas ber GFB. Wegel am unteren Oglio etwa zu erlangen vermoge; ber fich bamals zwifchen Monticelle d'Oglio, Pontevico und Oftiano umbertrieb, gegen Cremona ftreifte, und Odiffe ju fammeln befliffen war; aber auch mit ben ibm vom Reinde bereiteten Berlegenbeiten ju tampfen batte. Die Frangofen, welche in feinem Ruden bie Reftung Mantua befagen, verbarben alle bortigen Rommunitagionen, jogen alle Fahrzeuge in ber Chiese an beren linkes Ufer, und führten bie bisber bei Oftiano bestandene Odiffbrude in den Do, und von ba auf Buaftalla binab. Bei Canneto marfen fie bie Oglio-Brude ab, und bielten Gazzuolo, Marcaria und andere Punkte bes Rluffes, bann Afola an ber Chiefe, wohl befest.

Seit bem 19. stand Bendome zwischen Casal morano und Soresina; in einer Zentralstellung, aus welcher
er die Abda und den Po zu sichern hoffte, und volle Freis
heit behielt, den Verbündeten auf jedem beliebigen
Punkte zuvorzukommen. Eugen durfte übrigens für den
Augenblick an gar keinen Flußübergang denken; denn
er besaß ja keine Schiffe. Über die Abda zu gehen, verbot ihm die Nähe des Feindes, und die schleckte Beschafsenheit der Wege. Ein Überschreiten des Po, etwa
bei Ostiglia, schien bei den vor Kurzem erst verstärkten
feindlichen Garnisonen in Mantua und Cremona gar
nicht rathsam, und blieb sogar rein unausstührbar, falls
kh Bendome im Gerraglio ausstellte, von wo man ihn

zuvor hatte vertreiben muffen. Entschied man sich fur einen Po-Ubergang zwischen dem Oglio und Mincio, so mußte die Festung Cremona maskirt bleiben, und man hatte, — wie die Ersahrungen der Jahre 1703 und 1704 lehrten, — auch am rechten Po-Ufer die Appeninen-Fluffe zu übersehen; wozu es abermals an Bruckenmaterial gebrach.

Dies, und nichts Anderes, sind die Motive zu bem abermaligen eben so unwillsommenen, als unfreiwilligen Stillstand bei Romanengo, — eine Pause, wie selbe übrigens bisweilen im Kriege vorkommen, und woran eine tiefgehende Kombinazion des Feldherrn eben so wenig die Ursache ist, als man anderseits seine Thätigkeit oder die Kampflust seines Heeres deshalb anzusechten versmochte. Hier vollends lag die Sache auf der Hand; und nach Demjenigen, was wir bereits voransendeten, kann man sich einen Begriff von den Verlegenheiten und der Gemüthsstimmung des Feldherrn machen; der noch dazu jeden Posttag von Turin aus ausgefordert wurde, die Hilfeleistung nicht länger zu verschieben.

Eugen schrieb am 24. bem FM. Graf Starhemberg: "Ich muß mich nach ben Conjuncturen, und
biese sich nicht nach mir richten. Ich bringe in Allem
kaum 40 Bataillons zusammen, die gutentheils aus
Rekruten und fremben Truppen bestehen, bei welchen
nicht allein Krankheiten ziemlich eingerissen, — wozu
ber Mangel an Proviant wesentlich beiträgt. Auch kann
man mit den fremden Truppen nicht so frei wie mit den
Kaiserlichen vorgehen, und sich hinwenden wo man will.
E. E. ersehen aus all' diesen wahrhaftigen eireumstantien, daß es sich mit einer armada, die schwächer
als jene des Feindes ist, nicht übereilen lasse,

noch viel weniger man etwas Positives verfichern fonne, fondern vielmehr von den Conjuncturen profitiren muffe. - 3d verfichere Gie aber, gleichwie Gie fic auch fraftig barauf verlaffen konnen, bag ich meinerfeits Mles thun werbe, was einer menschlichen Sand immer moglich ift. Pofitive aber: Mann? Bie? und Die balb? weis nur ber liebe Gott allein, und ich fann Ihnen um fo weniger fagen, als ich mich nach ber Beit und Belegenheit, die fich bekanntermaßen im Rriegsmefen augenblicklich verandern, richten muß. 3d bitte Gie nur, Gie belieben, mit Dero beimobnenber dexteritaet, Geine konigliche Sobeit, bei gutem Billen und Muth zu erhalten, ba ich noch nicht wiffen tann, ob ich meine Operation gegen ben Do ober bie Abda werde proseguiren konnen. Ich habe ja noch immer fein Magazin. Und auf bie Gnabe Gottes ju leben, wie bisher gefcheben ift, ber Ungewisheit balber, allzugefährlich." Man tann fich nicht klarer und bestimmter aussprechen, als foldes bier geschehen ift.

Bald follten ben Alliirten neue Berlegenheiten ers machfen.

Der wichtige Punkt Trediciponti, unweit Genivolta\*), war feir 18. Juli durch den Oberfilieutenant von Elfen \*\*) mit 400 Kroaten und Beiduken, 100 beuts

<sup>&</sup>quot;) Sier liegen 13 über Ranale und tiefe Waffergraben bestehende Bruden nabe bei einander. Bei den frangoficen Schriftstellern kommen fie als aquatorze navillos" por.

<sup>\*\*)</sup> Richt durch den GFB. Wegel, wie S. 403., I. Bo., im Leben Eugens gefagt ift; benn Wegel ftand damals um Oftiano.

ichen Rufilieren, und 60 Reitern befest, und bie allba noch aus früherer Beit vorhandenen brei Ochangen ausgebeffert und vervallisabirt worben. Gie batten naffe Graben, und waren in den Reblen mit spanischen Reitern gefchloffen. Aber icon am 20. leitete Bendome in eigener Person mit 6 Grenadier : Kompagnien und 550 Mann Ravallerie ben Ungriff gegen biefen Punkt. Die Bertheibigung icheint weber umfichtig noch energisch gewefen zu fenn, einzelne Abtheilungen thaten auch ibre Odulbigfeit nicht. Die Frangofen befetten noch an bemfelben Tage mit 2 Rufbrigaben, 4 Gefdugen, unter bem M. b. c. Chateaumorant, die Schangen. Das allierte Detafchement mar verfprengt, Oberftlieutenant Mallenich, 5 Offiziere und 100 Mann gefangen, die Fahne des Kroaten-Bataillons aber verloren. Da Bendome auch zugleich Benivolta befette, und am 21. feine Lagerstellung babin abanberte, bag er nunmehr ben rechten Rlugel an Benivolta flutte, der linte jedoch fortwährend bei Gorefina blieb, fo bedte er vollkommen ben Oglio und bas Bebiet von Cremona.

Da traf im französischen Hauptquartiere die Nachricht ein: "GFB. Wehel schicke sich an, das Schloß in Marcaria anzugreisen." Auf dieses hin wurde noch am 21. der Großprior mit 8 Bat., 11 Esk. (4000 Mann) mit der Weisung abgesendet, die in Gazzuolo bereits stehenden 2 Bat., 3 Esk. an sich zu ziehen, sich durch weitere 3 Eskadrons, nebst vier Vierundzwanzigpfündern, aus Mantua in Oftiano zu verkärten, und den GFB. Wetel vom Oglio gänzlich zu vertreiben. Zur besseren Verbindung zwischen Vendome und seinem Bruder, schlug man am 23. zwei Brücken über den Oglio bei Vordolano, und verschanzte selbe. Bei und in diesem Orte wurden 200 Fcfiliere, 1 Dragoner-Regiment, 200 schwere Reiter, und bie hufaren aufgestellt, um bas jenseitige Ufer zu burchstreifen, und bie Berbindung zwischen Eugen und Wetel unsicher zu machen; überhaupt ben linken Flügel ber Alliirten zu bedrohen. Der Prinz ließ beshalb bei Soncino, — neben ber permanenten, — eine Schiffbrude schlagen, verstärkte seinen linken Flügel, und wies ben GFW. Betel an, sich, falls er gedrängt wurde, auf bie Armee zurückzuziehen.

Wir wollen jest einen Augenblick den Operazionen bes Großpriors am Oglio folgen, die und freilich eben so wenig befriedigen werden, als sein Benehmen in ber letten Salfte bes Juni, und Anfangs Juli.

Er war am 21. Juli bis Casalbuttano gerückt, von wo er, mit zwei Gewaltmärschen, seine Kavallerie am 23. auf Gazzuelo führte, bort die 2 bis 3 Eskabrons an sich zog, und nachdem am 24. auch seine Infanterie eintraf, ben Oglio überschritt. Er stellte nun am linken Ufer dieses Klusses 10 Bataillons, 11 Eskabrons auf. Dies bewog den GFB. Wegel, am 24. aus der Gegend von Gazzuolo auf Canneto und Oftiano zurückzugehen. Der seine Nachhut bilbende Oberstlieutenant Saint Amour mit ein Paar hundert Pferden, wurde bei Campitello durch vier Grenadier. Kompagnien und 350 Reiter angegriffen, und bis hinter Marcaria zurückzeworfen, sand aber noch Zeit, die dortige Garnison, so wie jene Posten, die in der Nähe standen, einzuziehen, und Aguanegra zu gewinnen. Seine Vorposten stellte er bei Mosso auf.

Statt rafc nachzubrangen, raftete ber Großprior am 25. bei Gazzuolo, ließ Brod. baden, und zog erft am 26. gegen Uguanegra, um bort über die Chiese zu geben. Mittlerweile batten aber bie Berbundeten Zeit

Busammen rudten, am 3. wieder beim Beere ein, wohin G&B. Betel nur eine Ungahl gang leichter Fluffahre jeuge \*) aber auch 24 Wagen mit Kranten und Bleffireten brachte.

Das kleine verbündete Korps bankte seine Rettung ganz vorzüglich dem Umstande, daß der Großprior, ganz gegen die Befehle seines Bruders, die Brücke bei Masnerbio nicht zerstört hatte. Die von ihm eingeleitete Bers folgung aber war viel zu langsam und schwach. So konnte nun auch der Herzog von Bendome selbst nichts ausrichten, der noch am 3. August mit 2 Infanteries, 2 Kavalleries Brigaden, auf Bordolano gegangen war, um den GBB. Wehel anzusallen. Voll Mismuth kehrte er auf Goresina zurück, und rief am 6. auch seinen Bruder mit der Infanterie ein; der sich auf seinem zweiswochentlichen Zuge weder den Beisall seines Hofes, noch die Achtung des Heeres wieder erworden hatte. GM. Albergotti, blieb vorerst mit 22 Eskadrons bei Bordolano.

Der Herzog von Vendome, hatte nunmehr seine Streitkräfte wieder vereinigt und seinen Rucken gesichert. Auf langes Andringen des Fürsten Vaudemont, verstärkte er die 4 Bat., 9 Est. hinter der Abda noch durch ein Dragoner-Regiment. Die Kolonnenwege gegen dem Oglio wurden ausgebessert, was auf die Absicht deutete, daß man nicht länger in der reinen Defensive zu verharren gedenke. Alle Bewegungen Eugens wurden durch zahlreiche Streifforps ektairirt. Auf das durch die Verbündeten selbst verbreitete Gerücht eines demnächstigen

<sup>\*)</sup> Die fcmereren Schiffe, wogu man teine Bespannung batte, maren gerichlagen morben.

١

Aufbruches von Romanengo, und weiteren Bordringens gegen Piemont, war Bendome fest entschloffen, solches zu wehren, und ließ die Wege gegen die Abda ausbessern.

Eugens icharfes Eindringen in alle Berbaltniffe, und ber Umftand, bag am 30. Juli ein Wechfel auf 200,000 Gulben aus Wien eingetroffen mar, batten endlich ben Befdluß erzeugt, die Abda ju forciren, ein Entfcluß, ebenso großartig als gewagt; benn noch immer fehlten Pontons, Artillerie, Munizion und Proviant. Allein aus Piemont vernahm er nichts als Rlagen und Bormurfe; und boch maren Erstere völlig nutlos, die Letteren ganglich unbegrundet. Aber bas Bagftud follte und mußte geschehen. Er hatte unterm 31. Juli feinem Raifer berichtet: "Die Passage ber Ubba ift zwar noch unficher, bag folde gludlich reussiren mochte. Allein, weil der Bergog zu Savoien in fo großer extremitaet fich befindet, daß, mann Ihme, auf eine ober andere Beife, nicht fordersam beigesprungen murde, Er unfeblbar ebestens verloren fenn mußte: Alfo will ich balt fotbane passage in Gottes Dabmen magen, wie mobl auch nachgebends, wenn ich glucklich binüberkomme, noch in Ginemweg ziemliche difficultaeten vorsebe, ba ich eines theils mitten in Reindesland, zwischen, und um eine Festung mich befinden, anderentheils aber, bag Er von allen Geiten mit feinen jufammenftogenden Rraften mir auf ben Sals ju bringen gewis nicht Reiern wird; zu geschweigen mehr anberer Considerationen, die mich nicht wenig forgen machen" \*).

<sup>&</sup>quot;) Der Schliß diefes Schreibens deutet wohl nur auf den baren Abgang aller Mittel. — Der Bollständigs Oftr. milit. Beitschr. 1847. III.

vere, Arfago und Cafirate, die Infanterie über Nailate, beibe Kolonnen auf Treviglio. Pring Eugen eilte, von feinem Generalftabe begleitet, in banger Ungebulb voraus, und traf icon um funf Uhr Morgens beim ADR. Bisconti ju Brembate ein. Man bente fich aber feinen Unwillen und feine Berlegenheit, als ihn ber erfte Blick pon der Unmöglichkeit eines Ubergangs bafelbft überzeugte, und er fich fagen mußte: feine, mit aller Mübe bem Keinde abgewonnenen zwei Marfche feven nublos! Die Breite ber Abba mar nämlich bier fo bes beutenb., daß bie mitgeführten Rabne bei weitem nicht ausreichten; und boch tonnte man bei ber großen Stromgeschwindigkeit teine anderen schwimmenden Unterlagen, wie j. B. Floge, Faffer, u. bgl., einbauen. Grollend über bas Berbangniß und unzufrieden mit fich felbft, bag er unverläßlichen Berichten vollen Glauben gefchenkt batte, ritt er wieder nach Brembate jurud, wo mittlerweile auch die Urmee angelangt mar, und fich aufstellte; mit bem rechten Flügel ungefähr in ber Bobe von Trezzo, die Mitte bei Brembate, ber linte Flügel jenfeits bes Brembo. Go verftrich vollends ber Reft bes Tages am 12. In der Krübe des 13. wurde die Abda, neuerdinas re= Tognodzirt, und jener icon von etlichen Rluganwohnern bezeichnete Punkt, 5 Miglien weiter aufwarts, unterfucht, ber fich zu einem Bruckenschlage eignen follte. Dort war die Abda allerdings fcmaler, aber auch febr tief eingeschnitten und reifend. Raum einen auten Studiduf landeinwärts vom rechten Ufer lag bie ben Sesuiten in Bergamo zuständige Villa Paradifo, ein geräumiges, folides Gebaube, worin M. b. c. Broglie 1 Bat. , 3 Est. aufgestellt hatte. Mus ber Tiefe empor, an dem mit Bufch= werk bemachsenen Steil = Ufer, leiteten blos zwei elende

Pfabe, wo kaum ein Mann hinter bem anbern geben tonnte. Mit nicht geringerer Befcwerbe, konnten and am linken Ufer bie Brüdenmateriale jum Waffer hinabgeschafft werben.

Die Zurustungen in Brembate nahmen gleichfalls eine geraume Zeit in Anspruch, und so geschah es, baß man ben Brückentran erst mit Einbruch ber Nacht am 13. von bort abgehen laffen konnte. Ihn begleitete ber preußische GM. von Stillen mit tausend Mann Infanterie, einigen Grenadier Rompagnien, zwei Dragoners Regimentern und ben vier schweren Kanonen. Eugen, mit dem Reste des Heeres, blieb bei Brembate, und ließ in der ganzen Gegend Brod requiriren; woran es setz zwei Tagen ganzlich mangelte. Auf den schlechten und schmalen Wegen, welche GM. von Stillen benügenmußte, verstrich die ganze Nacht, und erst mit grauendem Tage am 14. erreichte er den Ort des Brückenschlages. Um diese Stunde aber war der Abergangs bereits unmöglich geworden.

Der Herzog von Bendome hatte um seits Uhr amd 11. zwar den Aufbruch der Aliirten von Romanengo, aber nicht deren mahre Marschrichtung erfahren. Erft gesen Mittag ward ihm Gewisheit. Da er aber einen Kontremarsch seines Gegners auf Genivolta besorgts, und den Oglio nicht so leichter Dinge verlieren wollezließ er seine meitere Stunden vergehen, bis er um fünf Uhr Abends ersuhr: die Aliirten hätten Romanengo und Castelletta gänzlich geräumt, und bei Erema den Serio überschritten. Nun war sein Bweisel mehr. Er berief die 24 Eskadrons unter GM. Albergotti von Bordolano ein, stellte den M. d. c. Diston mit 2 Bastaillons in den Verschanzungen von Trediciponti und Genisolta auf, und brach gegen feche Uhr Abende in brei Aslonnen nach Crema auf. Die Infanterie und Urtilletie gingen über Jeans und Offanenge, die Ravallerie und Bagage weiter links. Gegen eilf Uhr Rachts (vom 11, auf ben 12.) gelangte man in die Sobe von Biesco, mit Connenaufgang am 12. erreichte man Crema, bas die Berbundeten um funf Uhr am vorigen Abende verlaffen batten. Bon Caffano ber ericoll lauter Ranonendonner. Es waren die Schuffe, welche DR. d. c. Broalie von Zeit zu Zeit aus den Schlöffern von Caffano und Tresto auf die Berbundeten abfeuern ließ ; vielleicht mehr als Nothruf, um Bendome ju verftanbigen, als ben Begner ju ichaben, Der Bergog befann fich teinen Augenblick. Mit vier Dragoner = Regimentern eilte er gegen die Abda, kam gegen Mittag (12.) auf Lodi, befabl, bie notbigen Schiffe fur eine Brucke ju fammeln, und brach, da feine Truppe bes Ausruhens bochft nothig batte, gegen Abend wieder auf. Er jog an ber Abda binauf, und ordnete unterwegs noch Mancherlei in Abfict auf die Behauptung bes Kluffes an. Nachdem er bie gange Nacht maricirt mar, erreichte er um neun Ubr Morgens am 13. Caffano \*). Der Grofprior führte bas Beer am 12. auf Bagnolo, am 13. auf Aguabello. In Caffano fand Vendome ben M. b. c. Broglie, ber, - wie wir bereits miffen, - mit 4 Bat., 9 Est. feit langerer Beit bie obere Abba bemachte. Sogleich murben einige weitere mallonische Infanterie und etwas Ravalles rie berangezogen, und es fanten am Abend bes 13. August icon ungefähr 6 Bat., 33 Est.

<sup>\*)</sup> Bendome hatte alfo bei aller Beschleunigung mit der Ravallerie allein achtundzwanzig Stuns den bedurft, um von Grema nach Caffano zu gelangen.

hinter ber Abba, zwischen Trezzo und Caffano. Damit glaubte Bendome schon ben ersten Stoß pariren zu können. Noch im Laufe des 13. war unterhalb Cassano eine Schiffbrucke geschlagen worden. Der Plan des französischen Feldberrn zielte dahin: am 14. mit den zwischen Trezzo und Cassano stehenden Truppen den Übergang zu wehren, den Rest seines Heeres aber am linken Abda-Ufer hinauf in Eugens Flanke zu sühren, und selben ans Gebirge zu drücken, dabei aber weder den Serio, noch den Oglio mit Trediciponti und Genivolta aufzugeben, was er als das Schlimmste ansfah, so ihm nur je begegnen könnte.

Aber bald anderte er wieder seinen Entschluß. Se hatte taum vernommen \*), daß Eugen bei der Billa Paradiso ben Übergang erzwingen wolle, als er sammtliche hinter der Abda stehende Truppen bei Cornate zu sammeln befahl, und ben Großprior anwies, ihm noch 15 Bataillons zu senden; zugleich aber die Aufstellung

<sup>&</sup>quot;) Im Augenblide, wo GR. von Stillen (am 13. Abende) von Brembate aufbrach, ließ ber frangofische Spion Fini, aus Bergamo, einen seiner Leute burch die Abda schwimmen, und ben GB. Colmenero von Eugens Absichten verständigen. Bendome ersuhr fomit spätestens um Mitternacht vom 13. — 14. den wahren Übergangspunkt bei der Billa Paradiso.

Im I. Bb., S. 405, des Lebens Eugen wird ber Gt. Colmenero als ein kaiferlicher Aundschafter bezeichnet. Abgesehen davon, daß ein solches Gewerbe dem ehrenhaften Soldatenrod ganglich widerstreben muß, findet sich auch in den t. E. Feldatten nicht das Geringste, was eine so gewagte Behauptung zu recht sertigen vermochte. — Ebenso wird dort irrig behauptet: Eugen habe schon am 14. gewußt, daß der Großprior bei Rivolta siehe.

bei Aguabello bergestalt abzuändern, daß felbe ihren rechten Flügel an Rivolta, ben linken aber an die Brücke von Cassano lehne, und die Fronte durch den Naviglio Cremakca gedeckt werde.

SM., von Stillen batte erft gegen gebn Ubr Bormittags am 14. die Rabne über das Steil-Ufer binab, und um eilf Ubr ins Baffer gebracht. Raum erkannten Die Franzosen den mabren Übergangepunkt, ale fie rafc eine balbfreisformige Schange aufwarfen, die fich mit beiben Glügeln an bas Steil-Ufer ichloß, und bie vorgenannten beiden Pfade aufnahm, fo daß jede Entwicklung ber Ubergebenden unmöglich murbe. Als die vier Salbkarthaunen und bie Regimentestude eine Beife bas alte Raftell in Treggo, und die bem Ufer nabeliegenden Rafinen beichofen batten - um des Genners Mufmerts famteit zu theilen, - begann endlich, viel zu fpat, bet Brudenfclag. Aber bei ungenbten Pontonnieren giben fcmachen ichwimmenden Unterlagen, mangelnden Berankerungsmitteln und reißender Stromung, fo wie bei ben gabireichen Berluften, benen bie Arbeitsmannichaft burch die Stude und Gewehrschuffe des Feindes blosge= ftellt, blieb. maren um fünf Uhr Rachmittags, - fomit birmen feche Stunden, merft brei Schiffe eingebaut. Man fubr übrigend mit beroifder Musbauer in' biefem Beidafte fort, auf welches ber Feind bie gange Racht bindurch ein morderifches Feuer unterhielt. Der Morgen bes 15. August bammerte berauf, und die fcmache und ichmankende Brude mar endlich fertig. Rafch eilte eine Grenadierabtheilung binüber, und niftete fich aut vechten Ufer in ben Gestruppen and Bertiefungen ein. Auch eine Art Flefche murbe vor bem Brudenausgang aufgeworfen, die jedoch vom boben Ufer ganglich eingeseben blieb.

In jener Stunde war jede Anstrengung, jede Hinges bung von Seiten der Aliirten viel zu spät. Die kreissförmige Schanze der Franzosen stand vollendet, und seit dem frühen Morgen des 15. waren auch die 15 Batails lons (7000 Mann) von Aguadello angelangt, so daß hier in dichten Kolonnen 19 Bat., 33 Esk. zum Empfange bereit standen. Eugen hatte dies schan am Abende des 14. erkannt. Sein an Auskunftsmitteln unerschöpfslicher Geist entwarf rasch einen anderen Plan. Er befahl nur zum Schein die Kanonade zu unterhalten und am Abende die Brücke wieder abzubrechen.

In der Absicht, mit einem Gewaltmarich Lodi zu erreichen, und bort über die Abda zu geben \*), brach er noch vor Lag am 16. August von Brembate nach Trevigs lio in zwei Kolonnen auf. GM. von Stillen befolgte seine Instrukzion, überließ aber sech Kahne der reißenden Strömung, und bildete die Nachhut des alliirten heeres.

Es war ein herrlicher Augustmorgen. Die Vorhut hatte die Chaussee von Mailand nach Verona erreicht, als sie jenseits derselben auf eine feindliche Patrulle stieß, diese gefangen nahm und von ihr erfuhr: der Großprior stehe mit 20 Bat., 30 Est. (10,000 Mann) kaum eine Stunde entfernt bei Rivolta, und serde sein Gepäcke eben jeht auf Cassano. Reine schönere Gelegenheit als diese konnte nicht mehr kommen, um die eine hälfte des

Der Berf. von Eugens Leben lage wis im I. 28d., S. 404 und 406, vermuthen; daß der Pring den Großprior zu verfolgen und die Abda bei Caffano zu überschreiten Btllens mar. Dies ift fassch! Überhaupt find dort die Gründe, welche Gugen zur Schlacht bewogen, eben so unrichtig entwickelt und aus falschen Prämissen abstrahirt, als die Darsstellung der Schlacht selbst mangelhafterscheint.

Diese gange Racht betrug an Streitbaren taum 23,000 Mann.

Raft in bemfelben Momente, wo Eugen von Brembate abructe, erhielt Bendome bievon die Reldung, Boll Beforgniß, daß es nicht feinem taum mehr benn 8-9000 Streitbare gablenden Bruder gelte, dirigirte er die bei ber Billa Darabifo tongentrirten Truppen eiligit auf Caffano. Die Dragoner follten im fcarfen Erab dabin reiten, die Infanterie, fo Tags juvor von Aguadello fam, ihnen folgen; und nur 4 Bat., 3 Est. Dragoner an ber oberen Abda gurudbleiben. Bur feine Perfon eilte er in Begleitung der Generale Gaint Fromont, Chemerault, und Broglie voraus; benn ibm abnete Urges. Er fam icon um neun Uhr Morgens am 16. nach Caffano und . fand bort Alles in ber beillofeften Bermirrung. Der Grofprior mar abermals ben erbaltenen Befehlen nicht nachgekommen, und batte bie Truppen und Bagage vor ber Brude bei Caffano fo febr aufeinander gedrangt, baß feine Infanterie gemiffermaßen pelo-mele, zwifchen bem Ritorto und bem Brudentopfe fand \*). Der Ber-104 von Bendome fand feine Beit mebr, alle geeigneten

Rompagnien nicht mitgegablt, die aber gufammen nicht volle 600 Mann ausmachten Auch glauben mir, bemerken gu follen, daß ein Drittel der kaiferlichen Insfanterie aus Rekruten bestanden habe.

<sup>&</sup>quot;) Pelet, V. Bb., S. 726, gibt ein Schreiben des Fürsten Baudemont an Chamillart vom 18. August, worin eine Szene zwischen Bendome und feinem Bruzder geschildert ift, die nachgelesen zu werden verdient. Als Bendome nach Cassano tam, schlief der Großprior gang rubig und fest in einer naben Kasine, obgleich man ihm hinterbracht hatte: "Der Feind rufte sich zum Angriffe."

Borkehrungen zu treffen. Mit Mühe ordnete er seine Truppen zur Schlacht, und stellte die eben noch von Billa Paradiso anlangenden Dragoner auf, als auch bereits die Allierten anruckten. Die Infanterie von Billa Paradiso traf erst mahrend des Gesechtes selbst ein; denn sie bedurfte zu den zwölf Miglien dis Cassano, bei aller Beschleunigung, wenigstens vier Stunden. Erst nach beren Anlangen um Mittag konnte Nendome über 35 Bat., 45 Est. (22,000 Streitbare) verfügen, die er mit ächtem Feldherrnblicke ordnete.

Bevor wir jedoch die Aufstellung beider Theile naber, angeben, muffen wir den Rampfplat tennen lernen.

Die Abba flieft von Lecco bis Caffano in ziemlich tief eingeschnittenen, meift mit Gestrupp und Balb bemachienen Ufern. Bei Caffano, wo die Mailander Chauffee ben Rlug überfest, mag bas rechte Ufer etwa vierzig Rug bober fenn als bas linke, und beberricht volltommen bie bier bestebenbe folibe Brucke. Überhaupt kann ein von Treviglio vorgebender Angreifer fein Beicun gegen Caffano fast nirgends gebrauchen, und ift auf allen Puntten eingeseben, mabrent ber Bertheibis ger am rechten Ufer feine Starte und Stellung ber Eine fict bes Gegners vollfommen ju entziehen vermag. Das am rechten Ufer liegende, 2500 Schritte im Umfang baltenbe, Stabtden Caffano, burch welches fich bie Chauffee in tiefem Soblweg jur Brude fentt, bat, außer einem alten Ochloffe, viel Bertheidigungefähige feit, ba es von Garten und Mauern umgeben ift, bie fich auf ber Aluffeite teraffenartig bis jum Baffer abfenten. Die Abba fließt bier in mehreren naturlichen und fünftlichen Armen von verschiedener Tiefe und Breite, welche mehrere bebufchte Muen und Infeln einschließen.

An ihrem rechten Ufer zog eine schlechte Strafe auf Lodi, am linken, über Rivolta und Spino, ein guter Fahrweg ebendahin.

Oberhalb Caffano gebt aus ber Abba ber Ranal Cremasca ab, welcher, unter anderem Ramen und mit einigen Bergweigungen bei Montobine in ben Ocrio fallt. Ein Daar bundert Ochritte unterhalb bes Unfangs ber Cremasca geht ein zweiter Bemafferungstanal, bie Panbina, aus bem Fluffe, gieht über Panbino, und fällt wieber in felben gurud. Überhaupt ift bie gange Strecke am linten Abba - Ufer, zwifchen Caffano und Treviglio ein foldes Gewebe von Kanalen und Graben, daß kaum die beste Spezialkarte daffelbe genau barzustels len vermag. Ein britter Ranal, ber Dictorto, befaß, fo wie alle für die Wiefen und ben Reisbau gewidmeten Bemafferungsanlagen, feine Ochleußen. Diefer Urm, aus welchem eigentlich bie Cremasca und Panbina bervorgeben, bilbet mit bem Bildmaffer ber Abba, eine etma achthundert Schritte breite, 2 bis 3 Miglien lange Infel. Die fich nur menig über ben Bafferfpiegel erhebt. Auf biefer lag ein ziemlich folides Bebaude mit großem, ummauertem Sofraum, - beutzutage bie Ofteria genannt. - vielleicht schon damals ein Wirthsbaus, wie noch beute. Bon biefem Gebaube bestrich man bochft wirffant bie etwa zwanzig Schritte lange fteinerne Chauffeebrücke über ben Ritorto, fammt ber Unnaberung gur felben, und mar gemiffermaßen Berr bes gangen oberen Theiles ber Infel.

Der Ritorto war bazumal 18 Fuß breit, 5 bis 6 Fuß tief, und hatte meift fenkrechte, ober boch glatt abftarpirte, fteile und hohe Uferwande. Die Cremasca war schmaler, aber wenigstens eben so tief. Durch bie vielen

abgeleiteten Kanale ift das Wildwasser ber Abba ziems lich seicht, kann aber gestaut werden, falls man die Schleußen an den Kanalmundungen schließt. Über die Eremasca führte eine gemauerte, über die Pandina blos eine hölzerne Chaussebrucke. Weiter abwärts, bei der Casina de' poveri, bestanden über beide Kanale ebenfalls hölzerne Brucken. Eine dritte Brucke bei der Casina brugiata (Brusada) hatten die Franzosen abgeworfen, das gegen unterhalb Cassano eine Schiffbrucke über die Udda geschlagen, auch die verschiedenen Inseln durch Brucken verbunden. Ohnehin konnten über die Schleußen aller Kanale einzelne Leute ohne große Mühe gelangen.

Der Übergang bei Caffano war seit bem Frühjahre verschangt, und die Brücke am linken Abda-Ufer, auf der Insel, durch ein starkes mit Pallisaden und Sturmpfählen wohl versehenes Werk, mit Reduit, gedeckt. Das Wirthshaus war mit Schießlöchern versehen, und das die Chaussee und Brücken im wirksamsten Ertrag bestreichende Ochloß in Cassano selbst in besten Vertheibigungsstand geset, auch beiberseits desselben Batterien aufgesworfen.

Die Stellung, welche hier die Franzosen nahmen, mar somit gleich stark durch Runft und Natur, und konnte, bei einer durch breite und tiefe Kanale gedeckten Fronte, im taktischen Bereiche nicht umgangen werden. Wohl aber beengten die Inseln und Brücken theilweise die innere Berbindung, und ber Rückzug war blos auf der permanenten, dann auf der Schiffbrücke, — also durch zwei Desileen, — möglich, von denen das Eine nicht verschanzt war.

Bendome ordnete feine Sauptmacht hinter der Cremasca und Pandina. Der rechte Flügel unter GE. Mo-

bavi Debnte fich bis nabe an bie Cafine Cabana aus, ter linke ftutte fich an ben Ritorto. 3m Bruckenkopfe, in ber Ofteria und auf ber Infel ftanden 8 Bat., 8 Grenad. Romp., bei ber Cafine be' poveri hielten einige Bataillons die Bruden über die Cremasca und Pandina. Die gange Infanterie formirte fich in zwei Treffen; bas Erfte ffarter als bas 3meite. Drei Außbrigaben, unter bem DR. d. c. Broglie, bilbeten binter ber Abba die allgemeine Reserve. Als nächster Soutien ber Ofteria bielt eine weis tere Infanteriebrigabe unweit bes Brudentopfes. Bon ber Ravallerie maren einige wenige Ochmabronen amiichen ber Infanterie vertheilt. Ginige Dragoner-Rompagnien ftanden junachft ber Chauffeebrucke, ber Reft formirte fich in zwei Ereffen am rechten Rlugel. Das Befdut mar zwischen ben Truppen eingetheilt, ober ftand am boben rechten Ufer; bavon bestrichen vier Ranonen im Kartatichenertrage die Brucke, und flankirten ben Brudentorf ; wo übrigens einige Unordnung berrichte. weil bie Bagage bes Grofpriors ben Brudenzugang verftopfte.

Eugen hatte folgende Unordnungen getroffen : Der

<sup>\*)</sup> Pelet, V. Bd., S. 728, führt ein Schreiben Baudes monts vom 18. August an Chamillart an, worin es heißt: "M. de Vendome dit qu'il n'avait jamais vu une réprésentation pareille à sa vue, durant deux heures (ist von der Ausstellung die Rede) et cela, pour avoir laissé les affaires deux jours entre les mains de son frère, qui est un abominable homme. — Erbittert über die Borwürfe seines Bruders, hatte sich der Großprior einen Mantelsack reichen lassen, und unter einen Baum niedergeworfen, wo er die ganze Schlacht über schlief, oder boshafte Anmerkungen über ihn machte.

gange rechte Rlugel, - 17 Bat. , 30 Est. ;- wendete fich gegen ben Ritorto-Ubergang und bie Offeria, bie Mitte und ber linte Rlugel, - 25 Bat., 31 Est., - folle ten entlang der Cremasca, bis jur Casina de' poveri angreifen ; Alles in am ei Treffen, die Ravallerie auf beiben Rlugeln. 3m Grunde maren eigentlich brei Ungriffetalonnen gebildet worben. Die Erfte, unter bem Gen. b. Rav. Graf Leiningen auf der Chauffee felbit, um bie Brude von Caffano ju geminnen, mas eigentlich bie Schlacht:enticheiben mußte. Die 3meite, unter bem ORB. Dring von Burtemberg, im Bentrum, und bie Dritte unter bem Pringen Leopold von Anbalt. Diefe Beiden waren bestimmt, - gewiß ein bartes Stud - Arbeith -- bie Ranale ju burchmaten und ben Reind in bie Abba zu werfent Since It is the notions as

Die Auffiellung und Anordnung hatte einige Beit erfordert. Es war gegen Ein Uhr Mittage, als Eugen'y wie fein Originalbericht fagt: "im Ramen Boxtes die armada in Battaglia gegenire'in Frind anruden ließ."

Ein heftiges und ziemlich anhaltendes Geschützeurieraffnete bas Gesecht. Dann aber führte ber Gen. d. Rau. Graf Leiningen seine Kolonne: gegen bie Brücke vorz Diese ward sammt ber naben Ofteria genommen, und bie B feindlichen Grenabier-Kompagnien, welche diesen Punkt vertheibigten, sammt ihren Reserven, im ersten Unlauf gegen ben Brückenkopf zurückgeworsen. Manschloß rasch bie obere Ritorto. Schleuße, um die Wassertiese in diesem Kanal zu vermindern, was jedach bei bet großen Eile nicht erzielt wurde. Die Franzosen hatten indessen mit der Bagage des Großpriors alle Zugänge bes Brückenkopses verrammelt, und brangen jest aufs

Reue vor. Bald nahmen fie nicht nur bas Birththaus, fondern felbst die Ritorto. Brude wieder, und öffneten abermals die obere Schleuße. Biele Leute der Alliirten wurden beim eiligen Buruckgehen in den Kanal gestürgt, in welchem die Verwundeten zumeist ertranten.

Der Ritorto ichied jest abermals Freund und Feind; und aber ibn binaber wurde eine Beile von beiden Geiten ein lebhaftes Reuergefecht unterhalten. Graf Leinin= gen bedurfte einiger Beit, um einen zweiten Angriff einzuleiten. Eugen felbft befand fich bier. Begen zwei Ubr erfolgte berfelbe in amei Rolonnen. Die Gine burchmatete ben Ritorto, mobei manche Ceute, besonders von Heiner Statur, ertranten; benn bas Baffer reichte felbft den größeren bis an die Schultern. Die Andere erfturmte jum zweiten Dale bie Chauffeebrude und brang auf bie Anfel vor. Aber auch biebmal wieber gestattete ber jur Entwicklung fo überaus beengte Raum, und ber Um-Rand, bag man meift auf bas Bajonnett verwiesen blieb, weil bie Munizion ganglich burchnaft mar, fein langes Bermeilen. Bon bem rechten Abba-Ufer aus wirkfam beicoffen, und burch bie Kranzofen ungeftum angefallen, mußte Eugen mit ben Seinigen bis an ben Ritorto que rudgeben, mo er fich aber an ber Chauffeebrucke ftanbhaft bebauptete. Sier fiel burch eine Rlintentugel ber Gen. b. Rav. Graf Leiningen, und fühnte burch feinen Selbentod reichlich bie Vormurfe, fo er bei Gavardo auf fich aelaben batte.

Bon Eugen angefeuert, brangen bie Alliirten zum britten Male vor, schlugen eine feindliche Dragoner-Abtheilung in die Flucht, — von der sich nur einige Wenige baburch retteten, daß sie vom Pferde sprangen, und sich in die Gebusche verkrochen, — breiteten sich zusehends

auf ber Infel aus, machten Alles nieber, mas Biber-Kand leiftete, fprengten ein Dage bundert Reinde in bie Abba, und ichidten fich jum Sturm ber Brudenichange an. Diefer erfolgte gwat; allein bie Gewalt bes Ungriffes murbe aufgewogen burch ben Muth bes Wiberftanbes. Much beirrten bie umberftebenden Ruhrwerte bas geordnete Unruden ber Rreiwilligen. Der Bergog von Bendome, welcher bier ein Pferd unter bem Leibe verlor und einen Predicug am Buge erhielt \*), vereitelte alle Unftrengungen ber Berbundeten. Diefe batten bas Außerorbents lichfte geleiftet, unter fcmeren Berluften Die Bagenburg aufgeräumt, und die Dallifaben und Sturmpfable im Braben und auf ber Berme umgehauen. Ein fleiner verwegener Trupp faiferlicher Grenadiere erkletterte fogar die Bruftmebre ber Schange, und pflangte bort bie Rabne mit bem faiferlichen Doppelabler auf, ber, weithin fichtbar, als ein ftetes Zeichen von Sieg und Rubm im Winde flatterte, und wobei ber ergraute gabnrich mit' beforglichem Blicke ftand. Lanter Aubel ichallte aus ben Reblen vieler Taufende. Die Gefahr fur die Frangofen muchs; benn icon batte eine zweite madere Schar bas Operrgatter an ber Chauffee erbrochen, und brobte, von bort in bas Bert einzubringen. Das Schickfal ber Schlacht bing an einem Saar. Dies begriffen beibe Relbberren gar

<sup>&</sup>quot;) Er schwebte hier in größter Gesahr, — mehr noch, wie 1703 vor Urco. — Soon hatte, nur auf zehn Schritte Entferunng, ein taiserlicher Grenadier auf ihn angelegt, als solches ber Garbe Dauptmann Cotteron erfah, und — mit jener ritterlichen hingebung, wovon uns die Borzeit so erhebende Jage aufbewahrt hat, die leider in unseren Tagen wenig Rachahmung sinden, — rasch vor seinen Feldherrn trat, und flatt selbem die Todeswunde empfing.

wohl. Und barum legten gud Beibg bieriben Maricalle figb bei Geite, und fochten iniben bichteften Reiben wie gemeine Golbaten, und frangen in den

Dendome wußte die eingeriffene Unordnung wieder berzustellen, und zog jest Reserven aus Castano herbei. Er war weithin kennbar an dem hoben weißen Febersbusch. Rings um ihn ber häusten sich die Leichen; denn in dem epgen Raume war, der Kampf mit blanker Wasse überqus blutig. Aber das die Schanze stankirende Geschütz riß ganze Reiben der Alliirten nieder, und zwong selbe endlich, von weiteren Angriffen abzulassen, nachdem auch ein zweiter Sturm nicht gelungen war, und der Gegwer allmälig das erschützerte Gelbstvertrauen wieder gewonnen, hatte.

So standen die Dinge auf dem rechten Flügel. Mittlerweile hatte aber auch der tinke die Cremasca, nicht ohne einigen Berlust, überschritten. Prinz Leopold van Anhalt, — der wackere Preußenheld, den der Zag von Cassano feiert \*), — sendete den SM. von Hülsen mit h brandenburgischen Schwadronen über die Brütke bei der Cassne de' poveri, und ließ die dortigen feindlichen Bataillone angreisen. Diese geriethen in Unordnung, und hatten sich bereits ergeben, als SL. Médavi seine Ravallerie heranführte, und zugleich die Bataillone des rechten Flügels ein so mörderisches Klintenseuer auf die

<sup>\*)</sup> Pring Leopold gabite bamals taum dreißig Jahre. Er farb erft im Jahre 1747, hochbetagt. Da er in zweisundzwanzig' Schlachten und fieben und zwanzig Schlachten und fieben und zwanzig Belagerungen nur ein einziges Mal einen leichten Streifschuß erhielt, so betrachteten ihn feine Soldaten als tugelfeft, und meinten, er stehe mit dem Bofen im Bunde.

tapferen Preußen machen ließ, daß biefe jum eiligent Radjug gezwungen wurden.

Babrend foldes auf bem außersten linten Flügel' ber Mulirten gefcab, überfdritt ber Pring Unbalt nicht nur vollends bie Cremasca, fondern auch bie Panbind. Uher auch in Diefem letteren Ranal ertranten viele Leute. Much biet wiederholte fich bas Schauspiel vom rechten Flügel. Gegen bas mobigenabrte Mustetenfeuer ber Frangofen, befagen die Muirten, bei ibrer gang burchnaßten Munigion, nut bas Bajonnett. Es mar ein gefabrlicher Moment. Die Berbundeten gingen wieder über bie Dandina jurud. Beim zweiten Unlauf aber brangen brei preugifche Bataillons, - angefeuert burch Bort und Beispiel ihrer Offigiere, - abermals über ben Ranal, und burchbrachen auf zwei Punkten bie Buffbrigaten Grancey und Bourd \*). Baren ihnen bie nebenfeitigen Bataillone mit gleicher Unftrengung gefolgt, fo mar ber Gleg errungen. Go aber entschied biefe Band. voll Tapferer nichts. Gie murben wieder hinter bie Danbina jurudgeworfen, und mußten faft alle ibre Bermunbeten bem Reinde überlaffen. Richt anders erging es bem Pringen von Burtemberg im Bentrum.

Eugen hatte einen letten verzweifelten Berfuch gemacht, und war in fühnem Unlauf nochmals lange ber Chauffee bis nabe an die Brudenschanze vorgebrungen, als er einen Streifschuß am halfe erhielt, und obschon

<sup>\*)</sup> Bum Andenten an diese Tapferkeit tragen noch bis zur Stunde die 7. und 8. Rompagnie des königl. preussischen Grenadier Regiments Raifer Alexander, in welchem die brandenburgischen Belben von Cassano fortsleben, juch tene Sabelhandriemen, welche ihnen damals verlieben wurden.

er den Kampfplat eigentlich nicht verließ, doch dem F3M. Baron Bibra den Oberbefehl übertrug \*). Bemdome, der sich durch drei Bataillons vom rechten Flügel verftärkt hatte, ging jest angriffsweise vor. Der M. d. c. Senecterre, an der Spite des Fußregiments La Marine, verrichtete Bunder der Lapferkeit, und F3M. Bibra mußte langsam an den Ritorto zurückgehen, wo er sich nur mit aller Anstrengung an der Brücke zu behaupten vermochte.

Der Pring erfannte balb, bag ibm ber Gieg ent wische, und bas Blut fo vieler Tapferen umsonft vergoffen fen. Der linke glugel und die Mitte waren bis binter die Oremasca jurudgeworfen, die Pringen Ambalt und Burtemberg verwundet; ingleichen ber RAM. Baron Bibra und AME. Reventlau junachft ber Chauffeebrude fower bleffirt, und auch ber neunzebnjabrige Pring Joseph von Lothringen an ber Gpite feiner Ravallerie - Brigade tobtlich gegroffen worden. Auf allen Dunkten ergriff ber Feind die Offenfive, Bier volle Stunben batte bie Ochlacht gebauert. Gine Entscheidung tonnte nicht mehr errungen werben. Es war ungefähr balb feche Ubr Abende, und bie Sonne fach noch beiß, als Eugen ben Rampf abbrach und mit einer Rube und Ordnung auf Treviglio jurudging, bag Bendome ibn nicht zu verfolgen magte, fonbern ibn blos burch einige Ravallerietrupps beobachten ließ. Die ganglich erfcopfe ten Allierten bezogen ein Lager bicht vor Treviglio, ben

<sup>&</sup>quot;) Im I. Bd., S. 409, vom Leben Eugens wird auch einer zweiten Berwundung des Prinzen am Rnie gedacht, wovon in unferen Aften durchaus nichts zu finden ift,

rechten Blugel an ber Chauffee, ben linken an Calvens jano, die Fronte burch ben Maviglio gebeckt.

Am 17. sendete Eugen seinen Generaladjutanten Graf Palffy mit der vorläufigen Meldung von der Schlacht nach Wien "), und berichtete auch darüber an Karl III. nach Barcellona. Dem Herzog von Marlborough bemerkte er in seinem schlichten Styl: "Der Tag war glorlos und die action blutig." Er hatte auch nicht Eine Fahne, nicht Eine Kanone, ja nicht einmal einen Bagagewagen verloren, wohl aber vier seinbliche Geschüße erbeutet, die man leider, aus Abgang der Bespannung, wieder stehen laffen mußte.

Nach aktenmäßiger Erhebung betrug fein Berluft :

Mann

|             |               | getöbtet | verwundet | Pferde |
|-------------|---------------|----------|-----------|--------|
| Raiserliche | Snfanterie .  | 1167     | 1250      |        |
|             | Ravallerie .  | 48       | 106       | 232    |
| Preußen     | (Infanterie . | 622      | 491       |        |
|             | Ravallerie .  | 1        | 8         | 23     |
| Pfälzer     | (Infanterie . | 181      | 169       | -      |
|             | Kavallerie .  | 4        | 10        | 20     |
| Artillerie  |               | 4        | . 8       | 16     |
|             | Summe         | 2027     | 2042      | 291    |

Rebstbei verlor man etwa 500 Bermundete, bie gefangen wurden, und, wie die Originalrelazion sich ausbruckt, "so übel zugerichtet waren, tag wohl ber meiste Theil darauf geben borfte, ba die armen Leute

<sup>&</sup>quot;) Engens am 21, August nach Wien erstattete Originals relation stimmt so ziemlich mit dem Theatr. europ., XVII. Bd., S. 248. — Sein Brief an Marlborough ift dort S. 250 und bei Lamberty, Memoir III. Bd., S. 509, abgebruck.

bei dem Feind bis in ben fünft en Tag unverbunden blieben" \*).

Unter ben Get bte ten betrauerte man ben Gen. b. Kav: Graf Leiningen: Von ber Generalität waren theils schwer, theils leicht verwundet: die FBM. Prinz Anhalt und Baron Bibra \*\*), FML. Graf Reventlau, GFB. Prinz Lothringen \*\*\*), von Harsch und Prinz von Buttemberg †).

Dendome fendete alle diese Bermundeten am 26. Ausgust jurud, Gugen meinte: "fie hatten leicht salvirt wers ben konnen, wenn fie fich nicht hin und wieder in die Gestrauche verkrochen; benn man bis 8 und 9 Uhr Abende die Bleffirten auf dem Schlachtfeld ju sammeln bemuht mar, ja solches noch am 17. ohne irgend eine Belästigung vom Feind geschehen sep."

\*\*) Er ftarb etliche Wochen fpater in Bredeia. Eugen fagte: "Der Raifer verliere an ihm einen General von großer Bernunft, Tapferkeit, und ftattlicher Kriegberfahren-

. , heit. «

\*\*\*) Er ftarb in Folge einer Berblutung am 25. Auguft nachdem am 23. eine Dulbader fprang. Gugen meldete beffen Tod durch eigenen Rurter nach Bien, und verficherte: "Der Pring fei fehr eremplarifch und mit. gro-. fer Standhaftigfeit - gleichwie auch fein Leben vollfommen und der gangen Welt jum Spiegel dienen tonnen - in Gott felig entschlafen. Man murbe an ibm mit der Beit einen großen und vornehmen General gebabt baben, denn feine Bravour mar unvergleichlich ::: und die application in militaribus fo eifrig, daß derfelbe Zag und Racht nichts Unders getrachtet, als fich gum Rriegedienft mit ungemeiner Begiewqualifizirt ju maden. Der Raifer antwortete darauf, wie folgt: .... Dit Guer Liebden in dem, megen des an den empfangeneh Bunden erfolgten zeitlichen Sintritte Deines Obrift Feldmachtmeifters, Dringen Joseph von LothrinDer Berlust ber Franzosen betrug, nach ihren eigenien Angaben, nur 2728 Tobte und Bleffirte, bann
234 Gefangene. Man will aber benselben weit hober
berechnen: Getöbret waren: ber Gl. Marquis Prastin und M. b. c. Baubren (sie starben eigentlich Beibe
erst an ihren Bunben), die Brigadiere Guerchois und
Chbrieur, ber Majorgeneral bes Dragonerkorps Ritter
Positriere, die Obersten Alba, Erassac und Marquis
Duptessis Balliere. Gefangen wurden: 1 Oberst,
8 Baubtleute, 10 Lieutenants, 1 Kornet, 2 Fähnriche.

12.12.

gen Liebden, Seeligsten Undentens, eingeschickten Bericht, bezeigten Schmerzens, thu ich auch mein ungus fprechliches Leibmefen um fo mehr vereinigen, als Dir. Meinem Saus und dem gemeinen Befen andurch, nes ben der hergliebften Perfon eines fo tapfern Pringen. fo mich fo nabe angegangen, auch bie geschöpfte Boffe nung ber Fruchten und großen Bachethums feiner unvergleichlichen fürftlichen Gigenschaften entgebet: Guere Liebden aber bedauere, daß Sie der Chre beraubt worden, diefen fo glorwurdigen Sproffen, nach Dero großem Beifpiel ju dem Gipfel der gloria gufgus gieben. Gott pflege uun feiner Liebden, ungezweifelt in emiger Gludfeligfeit, rubenden Geele in feiner unendlichen Gnade, und erhalte Gure Liebben, Mir, Meinem Baus, und dem Publico. jum Eroft und Beften gnadiglich und lange mirria."

<sup>†)</sup> Man fand ihn am Tage nach ber Shlacht in feinem Blute fcmimmend, unter einem Geftrauch, wohin er noch getrochen war, lant jammernd, daß ihn Alles, for gar feine treuesten Diener, verlassen habe.

<sup>\*)</sup> für Die Raratterifit der frangofifchen Generalität in Diefer Schlacht verdient Dasfenige notirt zu werden, mas

konnte sich des Sieges rühmen. Beide hatten die ausgezeichnetste Tapserkeit an den Tag gelegt. Auf Pikolenertrag hatte man Viertele, ja halbe Stunden lang sich
gegenseitig beschossen. Daher das Misverhältnis der Betödteten zu den Bleffirten. Auf Solte der Franzosen
waren die Infanterie-Regimenter Perche, Mirabeau
und Albizeois fast ganz vernichtet, der größte Theil von
Vendomes Gepäck geplündert oder in die Adda geworsen.
Die blanke Wasse und das Geschütz entschieden meist.
Die Kavallerie nahm nur in kleineren Abtheilungen an
einem Kampse Theil, von dem, — nach dem Zeugnisse
glaubwürdiger Männer, — achtundzwanzig Jahre späs
ter, manche Überbleibsel bestanden \*).

ber herzog von Saint Simon im IV. Bb., S. 399 bis 403, seiner Memoiren berichtet. hat solches seine volle Richtigkeit, so ist badurch ganz die Berdorbenheit jener Zeit bezeichnet. Besonders kommt der Großprior nach Berdienst dort nicht gut weg. — Auch Pelet zitirt, im V. Bd., S. 726 bis 732, zwei Schreiben des Fürsten Baudemont und GLts. Graf Saint Fremont an den Kriegsminister Chamillart, die ganz mit Saint Simon übereinstimmen.

\*) Saint Bitali, der 1732 fcrieb, fagt S. 312: "bis jur Stunde erblickt der Reifende ganze Saufen menfchlicher Schädel und Gebeine, besonders an den Stellen, wo der Kampf am hestigsten tobte. Als ich voriges Jahr (1731) durch Cassano reifte, überfiel mich neuer Schauder beim Anblicke dieser grausenhaften Denkmähler menschlichen Clendes."

Im I. Bb., S. 411, vom Leben Gugens ift ein vom 19. August datirtes Schreiben Eugens an den Fürsten Unton (nicht Udam, wie es dort beißt.) von Liechtenstein gerichtetes Schreiben abgedruckt, deffen Styl gar nicht analog mit des Pringen Ausdruckweise ift.

Unterm 17. September erfloß bas kaiferliche Dank fdreiben: "Sochgeborner lieber Better und Furft! 36 fage bevorberift ber unergrundlichen Gute bes Allerbochften ben alliculbigften Dant, betenne aber babei, baß Euere Liebben prudenz, Tapferteit und ber; mutbige Unführung von Dir und bem gemeinen Befen all bank nehmige Ertanntnuß gebubre, wie folde biemit aud. mit wohlmeinenbem Bergen gnabigft abstatte. 36 bebaure zwar eines und bes andern fo tapferen Generalen. absonderlich des von Leiningen, sodann so vieler Unbern madern Offiziere babei erlittenen ungludlichen Bufalls, mit Debrerem aber bat mich berühret, baß Guere Liebden felbst in fo großer Gefahr Dere Derfon ausseten und mit Dero Beispiel ben Ubrigen ben Muth geben, Mir aber und bem Publico auch burch Dero Blut, Dero unaussetliche Treu und Gifer bezeis gen wollen. Allein fen Gottlob, bag Guere Liebben Bunden mir die Soffnung gibt, Dieselbe, wie ich es berginniglich auch erwunsche, balb wiederum in vorigem Gefundheitsftand fenn werden, um bie gefaßten Abfeben weiters fortaufeten. - Indeffen aber wollen Diefelben fomobl Meiner eigenen, als ber allirten Generalität, und Offizieren, welche bei fotbaner icarfen occasion ibren valor absonderlich ermiefen baben, Dein gnabigftes Befallen und Gewogenheit bezeugen, und zu biefem Ende beitommende Schreiben Jedem bestellen." \*)

Des war bei Oftreich, bis nach dem fpanifchen Erbfolges friege, gebrauchlich, nach jeder größeren Schlacht, besfonders aber nach einem Siege, jedem General und Oberfien, der daran Theil genommen hatte, ein vom Monarchen eigenhaubig unterfertigtes Dantforeis ben zuzustellen.

Da ber Raifer mobl wußte, bag nur ber Abgang aller Rriegsmittel Urfache mar, wenn bie Ochlacht unenticieben geblieben mar, fo beauftragte er bie Sof= tammer wiederholt mit Absendung ber notbigen Bechfel, und bemubte fich auch, die gelichteten Reihen wies ber vollgablich zu machen. Borlaufig follten aus Ungern 1 Infanterie-Regiment, von der Rhein-Urmee aber 1 Infanterie=, 1 Dragoner = Regiment fogleich nach Italien in Marich gefett werben. Much bas Infanterie-Regiment Silbesbeim erhielt bie Bestimmung babin. Der Konig von Preugen und ber Rurfürft von ber Pfalg. wurden angegangen, ben Abgang ihrer Kontingente. ju erfeten. Mit bem Bergog von Braunschiveig : Caneburg : Wolfenbuttel, bann mit bem Furftbifchof von Burgburg murbe um Aufstellung von 1 Infanterie-Ros giment ju 10 Rompagnien und 1000 Mann für Jeben unterhandelt. Aber biefe Gache tam nicht ju Stanbe, fo wenig, als man die am Oberrbein ftebenden 2 Ruffe regimenter, jebes ju 2 Bataillons bergoglich = murtem. bergifder Truppen, ober ein fachfifd : polnifches Silfstorps bem Pringen Eugen zuzuwenden vermochte.

(Die Fortfegung folgt.)

#### II.

# Über den Wirkungskreis der Subattern-Offiziere auf Märschen.

(S d l u f.)

Sch habe bis jest nur den Marsch eines Bataillons betrachtet, ich will jest zu den Märschen ganzer, zusammengesetzer Kolonnen übergehen. Was als Grundregel bei den einzelnen selbstständigen Truppenkörpern der Infanterie und Kavallerie gilt, ist bei zusammengesetzen Kolonnen in weit höherem Grade der Fall. — Ordnung, Sicherheit und Kampsbereitschaft sind auch hier die Hauptelemente desselben. Die Marscholonne besteht entweder aus den bereits vorher bestimmten Brigaden, Divisionen 2c., oder sie erhält durch die Bestimmung des Generalstades ihre eigene Zusammensetzung.

Der Generalstab bestimmt ferner burch eine eigene Marschbisposizion ben Weg, ben die Kolonne zu nehmen hat, die Zeit des Eintressens, die Urt der Verpflegung. Besteht die Kolonne nur aus einer geringen Truppenzahl, so dürfte die dazu bestimmte Straße genügen. Die Urt des Ubmarsches der Truppengattungen ist theils Disposizionssache des Generalstabes, oder bleibt den Kolonnen-Kommandanten überlassen; sie richtet sich in angemessener Entfernung vom Feinde nach den Verpflegsverhältnissen, in der Nähe des Feindes aber nach dem Terrän oder nach den Hindernissen, auf die man zu stoßen gewärtig

fenn muß. Go murbe j. B. in ebenen Gegenben bie Ravallerie vor ber Infanterie marfcbiren, in Bebirgsgegenden aber, ober wenn man ein Defilee zu paffiren bat, murbe ber Infanterie ber Vorzug gebühren. Bei groferen jusammengefetten Rolonnen aber murbe biefelbe eine in große, vielleicht mehrere Stunden lange, Ausdebnung erhalten, wollte man die gange Rolonne auf einer Strafe marfcbiren laffen. Befonbers in ber Mabe bes Reindes wurde diefes die Rampfbereitschaft febr erfcweren, weil geringe Abtheilungen anfangs ben Rampf allein besteben mußten, und bie Unterftugung ber verfciebenen Baffengattungen unter fich febr fdwierig mare. In ebenen Gegenden wird man ber Ravallerie und Artillerie, als jenen Waffengattungen, die nicht alle Terranbinderniffe ju überwinden vermogen, die Strafe anweifen, mabrend bie Infanterie, bie in jeder Gattung bes Terrans verwendbar ift, in möglichft breiten, gewöhnlich Salb-Divifions. Rolonnen, ju beiben Geiten ber Strafe ju marichiren haben wirb. Ja, fo lange als die Ebene ober ber bügelige Terran fortbauert, ober nur geringe Unebenheiten, bie allenfalls burch fleine Umwege umgangen ober vermieben werben konnen, ben Marich aufhalten, werben bie Bergogerungen bes Marfches nur gering fenn. Gollten aber Ochluchten, Fluffe zc. ben Boben burchichneiben, welche bie Überichreitung berfelben entweder absolut ober menigstens für Rolonnen unmöglich machen, obne beren Ordnung gang ju gefährben, bann werben bie Bergogerungen im Marfche fcon bedeutend; weil aus 2 ober 3 Kolonnen, wenn nicht Caufbruden geschlagen werben tonnen, in eine abgebrochen werben muß, ja felbst öfters bie einzelnen Kolonnen in Heinere Abtbeilungen abfallen muffen.

In ten früheren, namentlich in ben brei schlessen Kriegen, wo die Linear. Taktik als Grundregel aller Bewegungen galt, wo die Infanterie stets in der Mitte, die Ravallerie auf beiden Flügeln lagerte, welche Steklungsart auch gewöhnlich bei kleineren Korps beibehalten wurde, blieb der Marsch der Truppen gewöhnlich der einmal eingeführten Marschordnung gleich. Man brauchte nur aufzumarschiren und die Schlachtordnung war wieder gleich hergestellt, um dann in Linie gegen den Feind vorrücken zu können.

Da bie Armee größtentheils in ber einmal bestimm. ten Ordnung beisammen blieb, so mar beren Unkunft am bestimmten Orte leicht ju berechnen; trat eine Berfpatung ein, fo traf fie bas Bange, und ber Berluft an Beit mar weniger erheblich. Allein bie Bewegung ber Armee im treffenweisen Abmarich, wo gewöhnlich 2 ober 3 Wege ausgewählt werben mußten, ba man bie Ordnung nicht unterbrechen wollte, hatte ben großen Rachtheit, bag bie Mariche icon beshalb, und befonbers auch megen bes großen mitzuführenden Eroffes febr beichwerlich maren, und nur wenige Stunden bes Tages jurudaelegt werben konnten, um noch binreichenbe Reit ju gewinnen, bas lager aufschlagen und beziehen zu konnen. Die fruberen Rriege werben nur wenig berlei Gemaltmariche aufzuweisen haben, wie felbe in neuerer Beit baufig vorgetommen find. In bem flebenjabrigen Rriege tam die preufische Urmee burch ibre große Beweglichkeit, bie ben Mangel an Bahl erfegen mußte, ben Beeren ber Berbundeten gar oft zuvor. Man hatte endlich ben Rachtheil biefer Vorrückungsweise eingesehen, verfiel aber fatt beffen ju Unfang ber Revoluzionstriege in einen andern Febler. Man ließ nämlich die Armee in

verschiedenen kleinen Kolonnen gegen den Feind aufbrechen, und bezeichnete den, oder die Punkte, auf denen diese Kolonnen zur bestimmten Beit einzutreffen batten. Das Alles ließ in der Disposizion ganz vortrefflich. So ausgeführt, als ausgedacht, mußte der Plan unsehlbar gelingen; allein im Kriege entscheiden oft kleinliche Buffälligkeiten, und mag man noch so sehr alle möglichen erscheinenden Eventualitäten in die berechneten Fälle gezogen haben, so kann gerade der Fall eintreten, der zufällig nicht in der Berechnung lag.

Die Entfernungen ber einzelnen Kolonnen von den zu erreichenden Punkten waren, dem Plane gemäß, geswiß richtig berechnet; allein die zufälligen hinderniffe, als: eine abgebrochene Brücke, gebrechenes Fuhrwerk, Ungriff des Feindes selbst, konnten nicht berechnet werden, und so geschah es oft, daß ein Plan, bet auf genaues Zusammenwirken der einzelnen Theile berechnet war, scheiterte, weil eine Kolonne entweder gar nicht, oder nicht zur bestimmten Zeit am bezeichneten Orte eintreffen konnte, oder der Feind, von unserem Plane unterrichtet, benußte unsere Zerftücklung, um die einzelnen Kolonnen auch einzeln zu schlagen.

Obgleich man in ben letten Kriegsepochen biefen Fehler möglichst vermied, so können boch Umstände einstreten, die eine berlei auf Zeit und Ort berechnete Borgrückung einzelner Theile nothwendig machen. Eine möglichst genaue Berechnung aller eintretenden Sinderniffe muß bemnach vorangehen, und es muß allen Gliedern baran gelegen senn, in Ordnung alles Stocken und allen unnüten Aufenthalt zu vermeiden. Die Offiziere, sie mögen nun zu anderweitigen Diensten verwendet werden, oder bei ihrer Truppe eingetheilt senn, konnen hierbei viel

Gutes, mirten, burch genque Orbnung und alfogleiches Wegraumen Deffen, mas ein größeres Semmniß ju werben brobt.

Bu fonelles Austreten ber Bormarfdirenden, ein, Nichteinhalten ber Diftangen, ein Berturgen berfelben vor ilberschreitung eines Grabens zc., fann von nachtheis ligen Folgen für die gange Kolonne fepn, und eine berlei Ermubung ber Truppe berbeifubren, daß felbe entweder gar nicht, oder nur febr fpat und bann febr unvollgablig ben Punkt ihrer Bestimmung erreicht. Die Bwede, bie man erreichen will, find nach Umftanden febr verfchieben. Gin ju fpates Gintreffen tann die Urfache fenn, daß der Feind mit ganger Kraft fich auf die übrigen Theile werfen kann, ein ju frubes, kann einen gangen, vielleicht auf Umgebung berechneten Plan frubzeitig verrathen. Bilt es, mit ganger Kraft auf bem bezeichneten Puntte ju erscheinen, fo tritt die Schonung der Truppe in ben Borbergrund; boch auch ofters fann bas blofe Erscheinen einer Rolonne von moralischer Wirkung fenn. In tiefem Kalle gilt die Ochonung ber Truppe nur wenig, wenn man auch nur mit geringer Babl fein Biel erreicht.

Man sieht, daß das Marschiren eine Kunst ist, und daß der Marschall von Sachsen sehr mahr gesproschen; allein das Marschiren selbst kann nur dann gelingen, wenn alle Glieder der Maschine thätig eingreisen, und namentlich wenn der Offizier in Reih und Glied die nöthige Ordnung erhält, die Mannschaft aneisert, und er selbst das beste Beispiel gibt.

Was ich früher von ben Obliegenheiten bes Führers einer Avantgarbe eines einzelnen Bataillons erwähnte, betrifft auch im größeren Maßstabe ben Führer ber Avantgarbe einer zusammengesetten Kolonne. Dies

felbe wird, ebenso wie bie Truppe felbst, nach Daggabe ber Starte ber Saupttolonne, nach Beschaffenbeit bes Terrans und bem zu erreichenden Zwecke angemeffen, aus allen Waffengattungen zusammengefest.

Go wie diefelbe jum Schute ber Sauptfolonne vorauszugeben bat, so wird auch biefe wieber ihre eigene Avantgarbe vorausschicken, welche fich zu biefer, wie jene jur Saupttruppe verhalt. Die Entfernung Avantgarbe richtet fich nach beren Starte und nach bem Bwede, ben man mit felber erreid en will. Gewöhnlich wird einer größeren Avantgarbe eine Dionnierabtheiluna mit ben nothigen Brudengeratbichaften jugetheilt. 3ft biefes aber nicht ber gall, fo ift bie Beigebung ber Bimmerleute und ber fonft mit Arbeitegeng verfebenen Leute um fo nothwendiger, als man erwarten barf, bei Borrudungen auf vom Feinde abfichtlich angelegte Sinberniffe ju ftogen, bie fo fcnell ale moglich, gar oft unter bem feindlichen Feuer, binweggeraumt werben muffen. Die Formagion ber Avantgarbe wird gleichfalls burch bas Terran bestimmt und bleibt jebenfalls ben Rommandanten berfeiben überlaffen. Der Avantgarte ift bie bobe Bestimmung ju Theil, bas Gros bes Rorps ju beden, ju beschüten, ben Feind zuerft anzugreifen, ober felben aufzuhalten, und alle Semmniffe bes Mariches gu beseitigen. Der Offizier, ber von ber Wichtigkeit ber Aufgabe überzeugt ift, zu welcher er mitzuwirken bat, tann burch feinen Gifer, feine Thatigleit und fein Beifpiel viel jur Ordnung und Birtfamfeit der Truppe beitragen. Die allgemeinen Regeln, als: Befdutung ber Flanken burch Geitentrupps, Durchsuchung bes Terrans, unterbaltener Berbindung mit bem Gros, endlich auch bie befonderen Regeln ber Marfche überhaupt, gelten bier, wie

allerwarts. Mur bann aber, wenn man bei Beiten, und in Rriedensmärichen fich icon an bie Ordnung gewöhnt, und überhaupt die Truppe die Runft des Marfchirens erlernt bat, wird fie bie mit ben größeren Marfchen in Rriegegeiten unvermeiblichen Fatiten leichter ertragen tonnen. Die Mudmarfde, fie mogen nun Folge von Disposizion, burch entfernte Ereigniffe berbeigeführt, ober burd übermacht und Giege tes Feindes nothmenbig geworben fenn, find jedenfalls bochft laftig, und erforbern allen Geift und alle Energie ber Befehlsbaber und Offiziere, um felbe mit Ordnung auszuführen. Die schwierigfte Aufgabe ift in folden Fallen, befonders bei nothgedrungenen Rudzugen, die des Bubrers der Arrieres garbe. Wenn bie Umftande es geftatten, wird man allerbings jene Truppe auswählen, bie am ftartften und fraftige ften ift; damit fie die mit ber Arrieregarde unvermeidlichen größeren Satiten, Gefahren und Entbebrungen leichter ertragen tann. Fuhrer und Offiziere muffen ber Trup: ve die Bichtigkeit ihrer geschloffenen Saltung und die bobe Aufgabe begreiflich machen, die ihnen zu Theil geworden.

Die Arrieregarde muß die im Ruckjuge begriffene Armee becken, sie muß die mit einem Ruckjuge unvermeidliche Unordnung abwehren, sie muß sich daher mit aller Kraft dem siegreich vordringenden Feinde entgegensstemmen, damit das Gros der Armee oder die Kolonne Zeit gewinne, sich in kampsmäßige Verfassung zu sehen. Die Arrieregarde muß den hohen Zweck ihrer Bestimmung nie aus den Augen verlieren, und selbst mit edler Aufopferung zu kämpfen verstehen, wenn es gilt, den größeren Theil zu retten, oder ihm den nöthigen Vorsprung und die nothige Erholung zu verschaffen. Dies wird besons

bers bann gelten, wenn die Kolonnen Defileen zu burchzieben genöthiget find, wo Stockungen und Zeitverlufte unvermeiblich werden. Bebenft man bague daß bei Rudzugen bie regelmäßige Berpflegung fast unmöglich ift, bag Rudzuge überhaupt gewöhnlich durch einen Candftrich geben, ber burch die Borrudung icon bedeutend gelitten baben wird, bag endlich burch die fast unvermeiblich lockerer gewordenen Bante ber Disziplin Dasjenige, was noch zu finden mar, burch bie Urmee ober bie Kolonne aufgezehrt worden ift, und wenn nicht befondere Gorgfalt getroffen, ber Urrieregarbe wur wenig übrig geblieben fenn wird; bedenkt man Alles und man wird einfeben, welche Willenstraft und Energie von oben berab nothwendig ift, um unter biefen Umftanben ben guten Geift in der Truppe aufrecht zu erhalten. Man wird baber einsehen, wie wichtig bie Stellung ber Subaltern=Offiziere ift, die mitten unter ber Eruppe, burch Beispiel, durch Wort und That, Diefelbe ju ber bier nothwendigen bochften Aufopferung zu begeiftern fuchen muffen. Borficht und Energie gepaart, ftrenge Ordnung mit regellofer Rubnheit, Gorge fur die Erhaltung bes Mannes und ruckuchtelofe Aufovferung, ba mo es gilt, muffen bier Sand in Sand geben. Muf ben Rubrer, auf Die Offiziere find Die Mugen Aller gerichtet, ihr Muth, ibre fraftige Saltung, ibr Beisviel find bier von unberechenbarem Bortheil, und nur durch Bufammenwirken aller Theile wird man bem boben 3wecke und ben Unforderungen entsprechen konnen, die der Staat, die Armee, das Baterland, die Ehre, die dem Goldaten über Alles geben muß, an uns machen. 3ch babe ba, wo ich von den Friedensmärfchen fprach, bereits jener Regeln ber Ordnung in Betreff ber Ubjuftirung und be-

fonders ber forgfältigen Bugbetteibung erwähnt, vie ate unumganglich nothig gelten, um bie Orbnung und Diensttruglichteit ber Mannschaft zu erhalten. Gine befondere Aufmertfamteit ut aber auch ber Gefundheit bes Mannes zu widmen. Das Reglement icon fcreibt uns biefes als besonbere Pflicht vor, und gibt uns auch bie Regeln an bie Sand, wie felbe um besten gefcont, und jum Beiten bis Monnes und bes Staates erhalten merben tann. Beu Reiedensmariden bin gerftreuten Quartieren, mo bet Mann gang, ober theilmeife ber besonberen Muffiche ber Offiziere entzogen ift; Sann manies bei ben fcon' in Briebensquartieren gelbenben Regeln und Ginfdarfuligen bewenden laffens Muf Marfchen, in Bagen, Bivouals aber, mo ber Offizier in unmittelbarer Berithrung mit ber Dannichaft verbleibt, tann es: bem Offigiere nicht fower wetben, feine Aufmertfamteit ber Borge für die Mannichaft zu fchenkent. Die Lieber Werpfiegenig gefchieht in folcher gallen entweber burd Ginquartierung, ober burch Magagine - Berpflegung .: ober im Bege ber Requisitionen. Im erften Falle werben wohl die Erubben in engere Quartiere verlegt, das beift, es werben mehr Solbaten in einem Saufe untergebracht, unb ben Duartierträgern wird gewähnlich bas vorgeschwieben und vergütet , was flo zu leifteni habengene ged . : wie

Dbgleich man barauf feben mach, baß ber Mann bas erhalt, auf bas er Anfprachismachen kum fauchuß man both anberersett auch barauf feben, baß keine ungestumm Foderungen geskellen und jebe Excessen indeter werben 3 worunter mur bie Disziplin und ber aufe Ruf ber Eruppe leiben könnten

Den Eunppen ift jedarzeit: mohl einguschärfen ; fich bes alfogleichen Trintens juienthatten, ih wie auch nach

großen ermüdeten Anstrengungen nicht alsogleich mit Beißhunger über bas Effen hergefallen werden barf; indem der Magen bann noch nicht in der Lage ist, ges borig zu verdauen, und aus Unverdaulichkeit leicht Fieber und andere Krankheiten entstehen.

In jenen Fällen, wo Magazins-Berpflegung statssindet, ist auf die gute Qualität des Brodes und der sonstigen Lebensmittel zu sehen. Der Kommandant und jeder Offizier mussen Sorge tragen, daß die Absassung dieser Lebensmittel zu gehöriger Zeit geschehe, daß das bei jede unnöthige Ermüdung erspart werde; endlich und vorzüglich daß die Bereitung der Lebensmittel ordentlich und zur gehörigen Zeit geschehe. Es ist keineswegs gleichgistig, wann, und unter welchen Umständen das Essen stattsindet. Es geschieht wohl gewöhnlich erst, wenn die Truppe ins Lagen und Bipouak einrückt; es können aber auch Umstände eintreten wenn das Abboschen vor dem Marsch räthlich erscheint.

Kommandanten und Offiziere mussen es sich ernsteich angelegen seyn tassen, für das Wohl ihrer Truppe jussengen. Die Gorgfalt, die man ihnen zuwendet, wird von vielsachem Nuhen seyn. Die Truppe wird vollagäbig und gesund erhalten, der Mann wird gar bald erkennen, daß man mit Liebe für ihn forgt, und viel leichter Entbehrungen ertragen, die er dem allgemeinen Mangel und unvermeidlichen Umständen zuschreibt, mährend der Mann die Gleichgiltigkeit der Borgesesten für sein Wohl, gar leicht erkennend, selbst dann, wenn es ohne deren Verschulden geschehe, doch diesen den Oruck des Mangels zuschreibts was Mißtrauen und Unzussichenheit erzeugen, und gar leichs zu weiteren Unzustämmlichkeiten führen kann.

In ben Feldigen alterer Zeit murbe bie genaue-Berpflegung mit allzu großer Angstlichkeit beobachtet, und dieselbe übte einen viel zu graßen, in der Kriegsgeschichte noch viel zu wenig beachteten Ginfluß auf die Geschichte der Kriege aus, Wir sehen einzelne Ereignisse, ja ganze Feldzüge scheitern, weil die Kolonnen-Magazine nicht zu gehöriger Zeit eintrasen, weil die Armee in Folge deffen, sich nicht bewegen konnte, und es dem Feinde gelungen war, sich eines oder mehrerer Magazinezu bemächtigen.

Wenn man gleich bamals menschieder bachte, und bem Landmann burch Beachtung feines Gigenthums, Die Last bes Krieges weniger empfindlich machte, so zog man burch Berzögerung ber Enischeidung ben Krieg nur in die Lange, und vermehrte bamit ben allgemeinen Druck, ber auf bem Lande lastete.

Die frangofische Revoluzion, Die im Gefolge ihrer allgemeinen Umwälzungen einen ganglichen Umfdwung in bie Rriegführung brachte, führte auch eine gemaltige Anderung in ber Beerverpflegung ein. Franfreichs Schreckenspftem, bas bie gange Bevolkerung in ben Rampf führte, forgte nicht fur bie Berpflegung ihrer Beere. Gieg und immermabrender Kampf war ihr Lofungswort. Das Menfchenleben galt ohnedies nichts, und brachte felbst Gewinn , wenn fich mit eigener Aufopferung die Babl ihrer Beinde verminderten. Der Boben, auf bem bie republitanifchen Seere ftanben, mußte fie erhalten. Wollten fie leben, mußten fie pormarts bringen, benn rudwarts gab es nichts mehr. Bar es Bunder, wenn biefe Borben, burch jugendliche Rubrer geleitet, flegreich murben gegen Beere, bie an methodis fche Führung gewöhnt, ben Rrieg mit Ochonung und

Menfolichteit führten? - Die von bem frangofifchen Beere eingeführte Dlunberungswuth wurde allmalig in ein fogenanntes Requifizionsfpftem gebracht. Die Bortheile an Ochhelle und Beweglichkeit, Die jenes Spffem erzeugte, nothigten endlich auch bie anderen Armeell, es wenigstens theilmeife nachzuahmen. Bieraus entstand die Folge, bag bat Land ausgefogen und verwuftet wurde, bag man fich bort nur fo lange balten tonnte, als noch Mittel bafelbft aufzutleiben waren, baß die nachfolgenden mit Entbehrungen 'dler Art ju tampfen batten, baf miebr noch vermufter murbe, als ber Bebarf erheifdite, und bag felbes enblid Beranlaffung gab ju Darobitlingen und Abfentitlingen," woburch ble Bande ber Disgiplin gelockert murben, und bie Armeen auf Diefe Art großere Berlufte etlitten, als je bie Rugeln des Feindes batten' bervorbringen tonnen.

Die Kriege Oftreichs wurden da, wo nicht Fanasissinus mit im Spiele wat, stets mit Menschichkeit gestährt. Man war bemilht, bie kast bessehen bem'Bütger und Landmann, beschiebers im eigenen Lande, so weisig brückend als möglich ju machen. Allein die Pflicht der Selbsterhaltung, so wie die Sorge für die eigene Minpe, muß im Kriege gar oft die Stimme der Menschlichkeit verstummen machen.

Tritt diefer Fall ein, muffen Requificionen ben Mingel an geregelten Berpflegsanstalten erfeten, so muffen diefelben mit möglichster Schonung eingefeitet werben. Die Offiziere haben bleselben aufs genaueste zu überwachen, zwar für bie gehörige Lieferung bee Lebensmittel it. zu forgen, boch burdaus teine überrtiebenen Forberungen oder gar muthwillige Verwüstungen zu butben, und bie Aufrechthaltung ber Disziplin aufs frengfte ju übermachen.

Man fieht, wie wichtig, wie einflugreich die Stellung der Subaltern-Offiziere ift. Die Meinung ift fehr irrig, daß der Offizier in Reih und Glied nur eine wirtungslofe Mafchine fen. Der Offizier muß durch früheres Studium die Ursachen', Die em ober das andere herbeisführen, zu würdigen, zu errathen wiffen; weil es bochft unzwecknäßig ware, wollte man bie Offiziere stells von ben Gründen, marum eins oder das andere geschieht, in Kenntniß seben.

Renntnis fegen.
Der Offizier lebt und wirkt mit der Truppe; er ist, unterstügt durch tüchtige Unteroffiziere, vor Allem geseignet, den Geist derselben zu erheben. Sat der Offizier ben einflußreichen Wirkungskreis, der ihm angewiesen, stets vor Augen, so wird er die Stellung, die ihm Ju Theil wurde, würdig ausstüllen; er wirde ich mit Lifer dem kriegerischen Studium und der nöchigen Bildung widmen; nichts wird ihm aber auch zu Keinsich dunken, was aft Manchem, deffen Gesichtskreit sich nicht aus dem niederen Dunftkreise seiner Ophäre zu erheben vermag, als Pedanterie und als unnug erscheint.

the many constraints of the control of the control

### Ш.

## Literatur.

1. Unterricht für junge Militars. Enthält: Terranlehre und Terranbenühung, Feldbienft, bas Unentbehrlichste über Fortifikazion, Beispiele von Rapporten und Meldungen über Vorfälle vor bem Feinde. In zwei Theilen. Bon Pannafch.

## (Rein Plagiat.)

Dan hat mein Berk: Terranlehre und Terranbenühung, ein Plagiat genannt. Darauf antworte ich bem Befchuldiger: "Sie haben mein Buch nicht gelesen, ja selbst dessen Borwort nicht; sonst würden Sie sich ganz gewiß anders darüber ausgesprochen haben. Es müßte nur sehn, daß Sie nun einmal die Absicht hatten, ohne Recht und Gewissen, nud dies erade so und nicht anders, aburtheilen zu wollen, und dies etwa darum — well Sie vielleicht wünschten, daß sich Dieser oder Jener daran erfrene.

Auch ich befprach einft in ber oftreichischen militarischen Beitschrift, — Jahrgang 1839, VIII. heft, — (nachbem ich vom Berfasser barum ersucht warb), ein militarisches Bert; lobte viel, und tabelte wen ig. Aber ich that es mit bem reinsten Gefühle ber Bahrheit und nach voller überzeus

gung. - Doge jeber Rrititer bies fagen tonnen.

Ein Blagiat, - Gebantenraub, - wird von jenen Schriftftellern begangen, welche, arm an eigenen Gestanten, fich mit fremben gebern fcmuden wollen.

Dies ergibt fich wohl fehr oft im Gebiete ber fconen Literatur; boch im Bereiche ber Biffenich aft, und besonsbert in rein militarifchen Abanblungen, wirdein Plag iat taum möglich, ba bie festgestellten Grunbregelm immer biefelben bleiben, und uur in ber Form und in ber Anwendung Reues stattfinden kann.

Sagt ein Autor in bem Borworte zu feinem Buch: "Jich behielt zum Weiterban meines Mertes bie Grundlage ber Berren M und A gang bei, " — und weifet er somit selbst ehrlich bin auf die fremben Originale, bann bat er doch fitmaft tein Blagiat begangen. —

Bei ber herausgabe meiner Terranlehre und Lerranbenügung, ging mein 3wed nicht nur bahin, biefen Gegenstand allein abzuhandeln; ich wollte in zwei Banden Alles
gefammelt geben, was der Offizier im Kelde braucht. Der Titel, welcher dem Buche vorgebrudt ist, fundet bies auch an. Die Reuheit ber Sache aber spricht sich baburch aus, idaß ich die Terräulehre mit der Terräubennigung eng verband; bem beschiebenen Berge A folgt sogleich in B die Benügung bes Berges; und so fort werden Thäler, — Gewähler, — Bebedungen der Erdobersläche abgehandelt.

Benn ich aber nun burchaus hatte Reues geben follen, so mußte ich vorerft den Wunder Bohrer aus Aners bachs Keller in Leipzig haben, mit deffen Silfe ich daun Bronnen bohren und alle Quellen des Wiffens founte springen und fließen laffen.

Das Borwort meines Buches soll nun hier folgen; bann entscheibe ber geehrte Leser selbst, ob ich mir ein Plagiat erlaubte, — ob ich mich mit fremben Febern schmudte.

## Borwort. ...

i gribe i j

Biel bes Guten und Bortrefflichen für alle Felodienfte eines Kriegers finden wir in versichiebenen Werken vereinzelt, noch nie aber wurden diese Theile in ein gedrängtes Ganzes gebracht.

36 made ben Verfuch und gebe ein Lehrbuch für junge Militare, worin bas Rothwendigfte für ben Dienft im Felbe gefammelt erfcheint. Ber weiter in bas Gebiet bes militarischen Bifens zu bringen wündt, wer höhere Tattit und Strategie ftubiren will, wem kommt es zu, sich mit ben vortrefflichften Berten alterer und neuerer Zeit vertraut zu michen:

Ich beginne mit ber Terranlehre und Zers ranbennigung, und habe diefelbe fo ausgearbeitet, baß fie als ein abgefchloffener Theil betrachtet werben, und fur fich als ein Ganges bestehen fann. Später werbe ich bas übrige in einem zweiten Theile nachfolgen laffen; es müßte nur fenn, baß Zeit und Umftanbe mir die Fortsehung

vieler Arbeit fernerhin nicht gestatteten, Für sbie Beveinlehreigog ich besendens Ahlander zu Mathe. Fir: Cornindenskung mach witch zur Grunds linge bas Werf bes herrn Obenften Freiherrn Neichlin von Melbegg: "Neber Terrängestaltungen und beren udchste Beziehungen zu den Mosmenten der Tattit."

nen folgte, fo ging ich boch auch mehrfach meis nen folgte, fo ging ich boch auch mehrfach meis nen eigenen Beg, und leifte fomit auf manches Eigenthümliche, besonders in Bezug ber Anfamsmunftellung, nicht Berzicht. Rein vorzüglich fes Migenmert war bahin gerichtet, diefes Lehrbuch fo flar und einfach als möglich, zu verfaffen, bamit es fowohl zum leichten Boutrage als zum Selbfitudium bienen könne.

rmich in big bei bertaffet. Der Berfaffet.

Beby bebant es mohl nicht, une mich wol jedem beabfichtigten Gebuntentab ju verwahren. Ubrigend ift mir feber weitere Tabel über meine fonftigen fchriftfefterischen Erzeugniffe gung gleichgiltig! gumalen ich andererseite wieder ber lobenben und ermunternden Stimmen genug barüber vennahm.

Unverbientes Lob macht ein miflungenes Bert eben fo wenig beffer, als ein ungerechter Tabel bie gute Arbeit fchlechter

macht.

Mie ste gerade ift, so bleibt sie.— Im Gesüble bieser Bahrheit werbe ich — ein sur allemal sen es gesagt — ins Künftige nie mehr derlei Angrisse beantworten:

Wo ik — wo war jemals ein Schriftsteller,: der nicht vom bosen Geiste der Parteizuch angeseinbet — angenzissem wurde? — Kann boch der liebe Gott selbst nicht Allen es recht muchen, und die göttliche Gerecht ig ket twit innunzucht für erbarungstose Streng e gehalten.

"Thue Mecht und schene Nienand !"

2. Gefdichte ber innerhalb ber gegenwärtigen Grenzen bes Königreiches Birtemberg vorgefallenen triegerischen
Ereignisse, vom Jahre 15 vor Christi Geburt bis zum Frieden ichlusse 1815; von Karl von Martens, königl. muttembergischen
Obersten. Stuttgart 1847. 845 S. gr. 8.

Der icon burch feine allgemeine Geschichte ber Turkenfriege in Europa, von 1356 bis 1818 (2 Bbe. 8. Stuttgart 1829 bei T. Cofflund), und verschiedene andere friegewiffenschaftliche Arzeiten bem Publifum vortheilhaft bekannte Beriaffer übergibt uns bier bie Früchte feiner zehnfahrigen (von 1836 bis 1947), gewiß eben so muhevollen als verdienflichen Forschungen.

Er theilt fein Buch in feche Abichnitte, und gwar :

I. Die Zeiten ber romijden Gerifcaft, — ber Alemannen, — ber frantijden Gerrichaft bis jum Auftreten ber Sobenflaufen, und jene ber Letteren felbft (vom Jahre 15 vor Chrifto bis 1267).

II. Berschiedene Febben. — Krieg gegen König Rudolph.
— Unruhen in Schwaben. — Krieg zwischen herzog Albrecht von Oftreich und König Abolph. — Krieg zwischen König Albrecht und Graf Eberhard. — Reichstrieg gegen Graf Che. hard von Mürtemberg. — Streit um die deutsche Königstrone. — Bersschiedene Fehben. — Streit mit Baden, Oftreich, Eftlingen. — Krieg gegen Kaiser Karl und die Reichsflüde. — Der erfte Schleglertrieg. — Die größeren Stabtefriege. — Die Geroldsefer Kebbe. — Der Krieg mit den Grasen von Schenzollern. — Der pfälzisch sbaltische Krieg (von 1268 bis 1495).

III. Der bairische Erbfolgefrieg. — Kriegszug nach Blaus beuren. — Einnahme von Reutlingen. — Krieg bes schwählschen Bundes gezen herzog Ulrich. — Der große Bauernkrieg. — Eroberung bes Landes burch herzog Ulrich. — Landenbergische Kehde. — Schmalkalbischer Krieg. — Kriegszug bes Kursurstein

Moriz und einige andere Fehren (1495 bie 1593).

IV. Dreifigfahriger Rrieg (206 G.) (von 1593 bis 1671).

V. Ereigniffe mahrend bee zweiten niederlandischen Rrieges.
— Einfall der Franzosen in Burtemberg. — Reichstrieg gegen Frankreich. — Spanischer Erbfolgetrieg (60 S.). — Ereigniffe mahrend bes polnischen Erbfolgekrieges. — Oftreichisch r Erbfolgefrieg (von 1672 bis 1793).

VI. Feldzüge von 1793 bis 1795. — Keldzug im Jabre 1796 (59 G.). — Feldzüge in ben Jahren 1799, 1800, 1805, 1809; — bann folgen neunundzwanzig höchft werthe volle Beilagen über verschiedene hiftorische Streitfragen

meinen sogar, daß fur alle Kriegebegebenheiten, welche in Sud-Deutschlaub ftatt fanben, seine Arbeit achte und wichtige Beitrage liefert, und namentlich ber breißigjahrige und spanische Erbsolgekrieg, so wie die Revoluzions Feldzuge vielerlei und fehr intereffante Beleuchtungen ersahren.

Das Buch hat une febr angezogen, und fein Inhalt bietet

weit mehr, als ber Titel andeutet.

Wir fonnen bem Berf. jedenfalls zu feiner auch in typosgraphischer Beziehung empfehlenswerthen Arbeit nur Glud wunschen, und glauben, ibn bes Beifalles aller Freunde ber Kriegsgeschichte in voraus versichern zu burfen.

B f \* \*

#### IV.

## Beleuchtung ber, neuerer Zeit, im Drucke erschienenen Schriften bes Prinzen Eugen von Savoien.

Rach attenmäßigen Erhebungen.

Wom Oberftlieutenant Seller, bes f. E. Generalquartiermeifterstabes.

(S & [ u f.)

#### Feldzug 1706 in Italien.

Schon im Eingange wird (S. 427) abermale ein heftiger Ausfall auf ten Bringen von Baben gemacht, und bem Bergog von Marlborough eine Anficht unterlegt, bie er mohl nie in biefer Art hegte. Non fumum ex fulgure, sed ex fumo dare lucem ift unfer Bahlipruch. Auch bas (S. 427) anges führte Schreiben Eugene (wie gewöhnlich ohne Datum, und nicht in Sartoris Sammlung) ftropt von Irrthumern, und richt fart nach Belehrung, bie ber Bring in feiner Rorrefpondens mit bem großen Britten niemals hat einfließen laffen; vermuth= lich, weil er glaubte, bag biefer berfelben nicht bedurfe. Unfer Berf. ift wohl von einer anberen Anficht ausgegangen. Ebenfo finden wir auch bas (G. 430) Schreiben Eugens vom 2. Dezem= ber 1705 aus Lonato an Marlborough (gleichfalls nicht in Gartoris Sammlung) ju beanftanben, muffen aber auch hier wieber bemerten , bag wir es blos mit einer beutschen übersegung bes frangofischen Originales zu thun haben.

Daß ber Kaifer es als Mangel an Ehrerbietung anfah, weil der Bring von Baben es ablehnen mußte, der Einladung zu den Wiener Konferenzen Folge zu leisten (S. 438) ist uns nicht bekannt. Aus den Archivalquellen läßt sich gebührend nach-weisen abaß der Markgraf sich von allem Anfang her deshald entschuldigte, indem er auf die Dringlichkeit hinwies, das heer und den Rhein nicht zu verlassen; ein Grund, den man auch am Kaiserhose vollkommen billigte. Der Graf von Wratislaw

Tann fich beshalb taum in jener Art ausgesprochen haben, wie

bies G. 433 geschehen ift.

Was (S. 434) über die Abministrazion des Baierlandes angesührt wird, entbehrt alles historischen Grundes. Die Ursachen jenes unglücklichen Aufstandes lagen weit tieser. Gegen den Schluß von Eugens Brief (S. 434) vom 16. November 1705 an den Grafen Strattmann (Sartori Nr. 116) hegen wir ein gerechtes Bedenken; was uns der Leser gewiß nicht verargen wird. Überhaupt glauben wir hier und da arge Diatriben und eine gegen Oftreich ausgesprochene böswillige Tendenz zu erblicken.

Wir vermögen ben Rriegsereigniffen nicht im Detail gu folgen, obwohl babei manche Gelegenheit geboten mare, viele arge Berftoffe aufzubeden, und auf übergroße Flüchtigkeit in Behands

lung eines fo hochwichtigen Gegenstandes hinzuweisen.

S. 445 wird gesagt: Eugen bezog am 30. Juli bas Lager bei San Martino an der Secchia. Nur sechzehn Beilen tiefer steht: Am 7. August lagerte das kaiserliche Heer bei "San Martino." Sollte der Brinz vom 30. Juli die 7. August, eine Moche voll Mühen und Gesahren, ruhig bei San Martino verblieben senn? Raum möglich! Die Enza heist beständig beim Bers. Lenza, und (S. 147) die Borhut wird mit der Rachs hut verwechselt, denn SFB. Baron Kriechbaum besehligte die Erstere, was auch weiter oben gesagt ist.

In Beilage II ift eine Ordre be Bataille vom 7. September 1706 mitgetheilt, die so viele fasich geschriebene Namen bietet, daß wir vermuthen, selbe seh aus Quincy oder einem anderen älteren französischen Autor entlehnt; benn ber kurpfälzische General von Schellard sommt (S. 456) gar als Chellard vor; ber kaiserliche GBB. Graf von Martigup, aus einem alten französischen Hause, wird — wie früher und später — Mart in i geschrieben, und der preußische General von Stillen tritt als Styllen auf. Die Darfiellung der solgenreichen Schlacht bei Turin bietet gar nichts Neues, und beschränkt sich lediglich auf Dassenige, war Andere hierüber mit und ohne Grund bes richtet haben.

Die (S. 465) angeführten Briefe Eugens an die Grafen Sinzendorf und Strattmann (bei Sartori unter Rr. 130 und 134, Legterer aus Mailand vom 26. September 1706 und vom Berf. nicht vollständig wiedergegeben) erklären wir unbedeutlich für unterschoben. Das Barum? wird man und nach dem früher Gesagten wohl erlaffen, anzugeben. In biefer Weise sprach ein Eugen weder von sich felbst, noch viel weniger von seinem Kaifer.

S. 468 fommt eine Bitabelle in Caftiglione belle file viere vor. Bir haben icon fruher erwähnt, bag biefes fleine

Stabten nur ein folecht befeftigtes Schlog befaß.

S. 468 wirb nicht einmal gefagt, mit wie viel Dann

AME. Visconti bas befestigte Chivaffo einschlaß, und GFB. Kriechbaum Cafale und Balenga bedbachtete. Bei Ronbiffone (foll heißen Ronbiggone) foll eine Brude über die Dora baltea geschlagen worden fenn. Da nun seit Jahrhunderten bort eine vermanente Brude befteht, fo ware es nicht überfüffig gewefen, ben Brudenfchlag beutlicher zu motiviren. Leiber ift aber gar Bieles, was dieses Buch enthalt, in der Form eines Tagebuches, ohne gehörigen Berband ber einzelnen Begebenheiten, abgefoils bert. Much bie Starte bes Ginfchliefungeforps von Bavia, unter K3M. Graf von Dann erfahren wir nicht. Bas (6. 470) pom Angriffe auf Bigzighettone gefagt wird, ift, ohne bie genauefte Lotaltenntuig, rein unverftanblich. Diefe fleine Festung wird namlich burch bie Abba gefchieben. Der Theil auf bem linten Ufer heißt Biggighettone, ber jenseitige aber Bera; Beibe finb burch eine Brude verbunben. Das au Bere Rronmert bes Berf. ift somit nichts Anderes als Gera felbft. Nach bem Bers lufte biefes Theiles vom Blage, ift aber nur noch ein Rudaug über bie Abba in die Stadt felbft ausführbar, feinesmege aber in innere Berte. G. 478 lefe man Alba ftatt Aula. Db es (6. 477) wirklich fo ruhrend zwischen bem faiferlichen General Grafen Ronigsed und bem Darchefe bi Floriba bergegans gen, als une berichtet wirb, wollen wir nicht enticeiben. Die Ehranen, welche ber Erftere über ben tapferen Biberftanb ber fpanifchen Garnifon bes Mailander Raftelle vergoffen baben foll, fanben aber jebenfalls ben iconften Bieberhall in ber alle gemeinen Anerkennung, bie man ben Bertheibigern gollte.

Richt ber Kaifer, sonbern König Rarl III. ernannte ben Bringen Eugen zu feinem Generalgouverneur im herzogs thume Railand (S. 478). Letteres bilbete einen integrirenben Theil ber fpanifchen Monarchie, und barüber verfügte ber

junge Ronig Rarl gang allein.

S. 479 ift ein Schreiben Eugens, vom \$5. Juli 1706 an ben Grafen Straltmann aus Kinale bi Mobena batirt, absgedruckt (Sartori Kr. 126); jedoch verschiedene, zur richtigen Karafteriftit des Prinzen sehr bezeichnenbe, Sabe beffelben wurden unterbrückt. Um nun den Berf. mit seinen eigenen Wassen zu schlagen, so fragen wir: wie es zuging, daß Eugen schon am 25. Juli aus Kinale schreiben konnte, da doch (S. 445) beutlich gesagt ist: "Correggio und Kinale bi Modena wurden von den Kaiserlichen am 8. und 9. August besetzt. Bermuthlich solgte der Berf, hier blindlings der Sartorischen Sammung, welche verschiedene Briefe vom 25., 26. und 29. Ili, sammtlich aus Finale, datirt \*). über den Inhalt dieses

<sup>\*)</sup> Anzunehmen, bag Eugen, welcher bamals am Banaro, zwischen Santa Bianca und Finale bi Mobena lagerte,

Am Soluffe finbet fic allerbings ein Bergeichnis ber Errata, Benn jeboch alle entbedten Drudfehler hatten angezeigt werben follen , fo wurde biefes Berzeichniß weniaftens gehnmal ftarter ausgefallen fenn.

Go viel über bie Analyse bes erften Banbes. Unb. nun

noch ein Wort über ben beigegebenen Atlas.

Blatt 1. Uterfichtefarte ju Gugens Zürfem Felbzügen. Rach uns unbefannten Materialien gufammen geftellt, jebenfalls aber mit falfchem Strafennes. Bu Gugens Beit waren bie Begverbinbungen nicht fo, wie felbes bie Rarte angibt. Gelbft eine Rebutzion von Lipsty gibt teine volle Burgfchaft , und was vorher bagewefen ift , besteht in homanufchen und abnlichen Produtten, Die für feinen Theil ber Monarchie unguverläffiger fenn fonnten, als gerabe für Rieber-Ungern, bas mals noch theilweise eine torra incognita. Ubrigens ift auch bie Orographie bes Blattes hochft mangelhaft, und manche Drie find fehlerhaft beschrieben. Jebenfalls wird folches burch jebe beliebige Beneralfarte erfest und fonnte füglich gang wege bleiben.

Blatt 2. Überfichtskarte von Paffan bis Lüttich, und von Gottingen bis Innebruck und Bafel. Sehr mangelhaft, und ber Terran faum ffiggirt. Als bloge Stigge, - benn etwas Anberes ift es nicht, - hatte genügt, nur bie im Texte vor tommenben Orte aufzunehmen, und alle anberen zu beseitigen. Die magere tieine Schrift lieft man taum mit freiem Auge.

Mr. 8. Übersichtstarte zu ben Felbzügen 1696 bis 1696. Bon Eremona bie Grenoble und von Domo Phisola bis and Mittelmeer reichend, mit blos fliggirtem Terran, mangelhaftem Wegnet, manche Orte als Festungen bezeichnet, bie es nie waren (z. B. Rivoli). Dagegen anbere befestigte Buntte vernachläffiget (Billanova b'Afti, u. f. w.)

Rr. 4. Uberfichtstarte ju ben Relbaugen 1701 bis 1706 in Dber - Italien. Mit Angabe vieler Begverbindungen, die zwischen 1701 - 1706 noch gar nicht beftanben, was auch aus bem Texte felbft hervorgeht. Bochft flüchtige artiftifche Behandlung; einzelne Ramen falfch gefchrieben; manche Orte auf bas verfehrte Ufer gesett, sogar folche, bie eine wichtige Rolle spielen (z. B. Governolo).

Dr. 5. Uberfichtstarte gum Felbauge 1707. Aberaus burftig , und im Mafftabe von 1"= 10 frangofifche Lieues, woraus also gar nichts entnommen werben fann.

Es ift überhaupt nicht angenehm, bag bie Magftabe ber

verschiedenen Aberfichtstarten nicht gleich find.

Nr. 6. Plan ber Umgegenb von Wien. Wims melt von Fehlern. Die eigentliche Stadt wird von gar teiner ihrer vielen und ausgebehnten Borftabte umgeben. Die

Strafe nach Neuftabt ift falich angebeutet; verschiebene Orte (Berchtholbeborf, Salmanneborf, Bogleineborf, Gipelbau ober Leppolbau. Dberlaa, u. f. w.) find fehlerhaft gefdrieben. Bo fich bie Bregburger- und Bruderftruße verzweigen, gibt ber Blan: Nach Schanburg. Soulte es vielleicht "nach Sainburg" heißen, fo burfte es wenigstene nicht neben bie Bruderftrage gefdrieben fenn. Unter ben Stabtthoren Wiene ift bas Rarnthnerthor nicht befdrieben. Die Donau mit ihren Infeln ift fo bargestellt, wie fie heute besteht, nicht aber vor hundert und fünfzig Jahren. Das Rlofter auf bem Rahe Ienberge murbe anzubeuten vergeffen. Dort, mo bas Dorf Gringing liegt, gibt ber Blan einen Ort ohne Ramen, und bas Bort Gringig fteht neben bem Dorfe Reuftift am Balb. Den erft unter Lach entftanbenen Neuwalbegger = Bart beutet ber Blan bereits an, antigipirt somit ein volles Jahrhundert. Ein Gleiches gilt von bem erft in viel spaterer Beit entftanbenen Schonbrunn.

Die Ausläufer bes Rahlengebirges gur Donau, welche befanntlich meift mit fteilen Abfallen am Biener : Ranal endigen, find gang falsch wiedergegeben, bagegen bie aus weit späterer Beit batirenden fleinen Remisen am Bisamberg aufgeführt, bas Batterhölgl oberhalb Meidling aber, - welches lange por 1683 fcon eines üblen Rufes genoß, weggelaffen worben. So murbe auch auf ber Simmeringer Beibe bas von ber Artillerie in viel fpaterer Beit erbaute Erergir : Ravelin, und bie neuen Beiler Reub örfel und Dreihaufel, unweit bes Dorfes Simmering, bereits in ben Blan aufgenommen. Alles biefes beutet wohl auf feine große Sorgfalt in ber Busammen= ftellung. Der eigentliche Angriffeplan aus bem Jahre 1683 mag irgend einem alten Werte entnommen fenn, und hat baber auch große Mangel, Gine Aufftellung bes turfifchen Beeres wahrend ber langen Belagerung ift nicht angegeben. Dies hatte vermuthlich große Schwierigfeiten gemacht. Man mußte es bebauern, über bie Belagerung Biene 1688 feine befferen Be= helfe zu befigen, ale felbe hier geboten werben. Gludlicherweife ift foldes jeboch nicht ber Fall.

Mr. 7. Plan ber Schlacht von Senta. Dine Maßstab, und kaum eine entfernte Ahnlichteit mit dem von Dumont gezeichneten, im f. f. Kriegsarchiv vorhandenen Drisginaldlan bestigend. Die Wagendurg, welche der Plan des Berf. als um die ganze Lagerverschanzung laufend angibt, bestand blos vor dem Brüdenreduit. Auch hatte diese in größster Eile aufgeworfene Berfchanzung keine Redans, und war übershaupt sehr schlecht; ja ein Theil noch so nichtig, daß man mit gesschlossen Kolonnen in breiter Fronte darüber hinweggelangte.

Die beiberfeitigen Aufftellungen find unvolltommen.

Rr. 8. Plan zum Treffen bei Carpi. Beit über bas Bedurfniß, und von großem Rafitab. Da feine Eruppenftellungen eingetragen find, fo tonnte jede Spezialtarte genügen.

Ar. 9. Blan bes Schlachtfelbes von Chiari. Valfces Begnes. Die Seriola Trenzana (nicht Trenzano) ift teineswegs ibentifc mit ber Seriola Bajona und Bajonella, foubern fließt, obichon parallel, nordlicher ber beiben Letteren. Die Bache Bebra di Chiari und Seriola nova find nicht bes forieben.

Rr. 10. Plan ber Gegenb von Cremona. Bus fant ber bamaligen Befestigung biefer Stadt ungenau; naments lich hatte ber Brudenfopf weber bas angebeutete Tracee, noch eine folde Ausbehnung. Die Stadtthore find nicht beschrieben.

mas gerabe hier nothig gewesen mare.

Rr. 11. Blan bes Schlachtfelbes von Luggas ra. Gang nach frangofischen Duellen bearbeitet und falfch orienstirt. Die so wichtigen frangofischen Batterien auf der Bo- Insel nicht angegeben, was man begehren kann, weil auch die beibersfeitigen Lagerverschanzungen aufgenommen wurden. In ber beut ich en Erklärung fieht bei Dosolo das Bort "Chateaus flatt "Schloß."

Rr. 18. Plan bes Schlachtfelbes von Bode ftabt. Db benu im Jahre 1704 bie Donau gerabe jenen Lauf

batte, ben ihr ber Blan gibt?

Rr. 13. Shlachtfelb von Cassano. Ift gerabe so gut wie nichts, benn ber Plan enthält blos ben Ort Cassan nebst ber Abba und ben bortigen Kanälen, und auch dies Alles salfd orientiert. Bom Karakter bes Terrans im Allgemeinen, von Kultur, Bauten, Wegen, Graben, und was sonft noch bei dieser Schlacht so viel Einfluß nahm, ift gar nichts vorhanden.

Rr. 14. Um gegenb von Turin. Biel zu fleiner Mafftab, und biefer ift gar nicht angebentet. Man hatte beffer gethan, die Umgebung am linten Bo - Ufer in großem Mafftab zu geben, bagegen ben jenfeitigen Terrun ganz wegzulaffen.

Rr. 15. Umgegenb von Loulon. Überaus mans

gelhaft.

Mit gutem Borbebacht gab ber Berf. keine eigenklichen Schlachtplane, sonbern blos Blane ber Schlachte felber. Daburch überhob er sich bes so schwierigen und muhfamen Eintragens ber Truppen. Er verftand es somit jedenfalls, sich seine Ausgabe leicht zu machen. Der Sache hat er aber das mit jedenfalls keinen Dienst geleistet, und wir haben ihm auch beshalb nichts zu banken.

Ber unferer Analyse ausmertsam gefolgt ift, wird sich leicht überzeugt haben, daß der Bers. von "Eugens Leben" fast sammtliche von ihm angeführten Briefe der Sartorischen Samm-

lang entsehnte. Auf diese, und zum Theil auf bie als unächt bekannten, vom geistreichen Prinzen be Ligne versaften, "Mesmoiren des Prinzen Eugen von Savoien" find fast sämmtliche Urtheile über die Kähigleiten und den Karalter des großen Kannes begründet, nach soldem Maßstad dessen ganze volitische und militärische Handlungsweise geschilbert; durz das ganze Gebäude der in Rede stehenden Lebensbeschreibung auf so überaus verdäcktige Grundlagen sundirt. Der Berf. hat es auch so wenig Hehl, daß er diesen Duellen blindlings solgte, daß er in der Borrede zum L. Bb., S. IX. hierüber sagt: "Saxtoris Auszuge utragen das unwidersprechliche Gepräge der Authentizität. Die "Politiss in denselben mit dem Kriegswesen song verstochten, "daß man dieses Wert die reich ste Originals anne Elle nennen kann, welche die auf den heutigen Zag "aus Eugens Rachlaß durch den Druck verössentlicht wurde."

Benn es uns also gelingt, ju erweisen, baß sammtliche in biefer Sammlung enthaltenen Briefe absichtlich verfalscht und rein erdichtet find, so haben wir auch in letter Inftanz dem Buche selbst bas Urtheil gesprochen, und abermals gezeigt, wels die Unheil berlei fehlerhaste Berke anrichten konnen, und wie

fower fie auf ber Befchichte laften.

Der f. f. Rath und Bibliothefar an ber Therestanischen Ritterakademie 3. Ebler von Sartori ) gab in ben Jahren 1811 — 1821 bei Cotta in Tubingen eine "Sammlung ber hinterlaffenen politischen Schriften bes Prinzen Eugen von Savoien" heraus, welche in ihren acht Abtheilungen Folgendes enthielt:

I. Abtheilung (gebr. 1811) Schriften von 1689 - 1705. (Bon Rr. 1 - 180.)

II. (gedr. 1811) Schriften von 1706 — 1710. (Nr. 181 — 213.)

III. , (gebr. 1816) Schriften von 1711 - 1713. (Rr. 214 - 305.)

IV. , (gebr. 1817) Schriften von 1714 - 1717. (Rr. 306 - 379.)

V. s (gebr. 1817) Schriften von 1718 - 1732. (Rr. 380 - 432.)

VI. (gebr. 1819) Schriften von 1723 — 1731. (Rr. 433 — 500.)

<sup>9)</sup> Richt zu verwechseln mit bem Berausgeber ber verbienste lichen vaterlandischen Blatter für ben oftereichifchen Raiferft aat, bie in Bien bei Degen 1809 begonnen und bis 1822 bestanden haben. Im Jahre 1810 tam biefe Zeitschrift schon bei Anton Strauß heraus. Bom Jahre 1815 an trat eine neue Rebatzion ein.

VII. Abtheilung (gebr. 1819) Schriften von 1732 — 1736.
(Rr. 502\*) — 554.)

VIII. (gebr. 1821) mit eigenem Borbericht; bringt meist Anszugsschreiben aus verschiebenen Berioben, von 1704 angesangen bis 1735. (Rr. 554 — 584.)

Diese Briefe Eugens sind chronologisch geordnet, und entshalten, nehft einem vollkändigen Register, auch zwei merkwürzdige Manuskripte, die sich angeblich unter des Prinzen Schriften vorgesunden haben sollen. Das Eine ift die ausssühliche Schilberung Dessenigen, was sich zwischen Kaiser Leopold I. und dem Masländer Borri, — einem zweiten Caglioüro, — im Jahre 1870 zugetragen, und auf eine Bergiftungsgeschichte, mittels Bachsterzen, Bezug hat. Das Audere enthält ein Gutachten des befannten Fra Paolo Sarpi (vom 12. November 1622) an den hohen Rath der Republik Benedig, über das griechische Rollegium in Rom. Beiden Denkschriften gebührt wohl in einer, den großen Eugen betresenden, Briessamlung durchaus keine Stelle, abgesehen davon, das es besser gewesen wäre, derlei unverdürgte und abgeschmadte Dinge dem verständigen Publikum gar nicht vorzulegen.

Über bie Art und Beise, wie ber Herausgeber zu biesen Briefen kam, sagt er S. 16 ber Borrebe in einer Anmerkung: "Der seither verstorbene ehemalige t. f. Minister und Reichse plenipotenziär in Italien, Graf von Wilczek habe ihm während seines zweiten Ausenthaltes in Italien, die Einsicht in jene zweinuhstebzig Quartbande Eugenischer Memoiren, Koten und Brivvalbriese verstattet, welche sich ehemals im Reichsplenipotenziarungiv zu Mailand befanden, und später von den Franzosen

weggenommen murben. \* \*\*)

Auch ber Malthefer Komthur und Domberr jn Bien, Franz Baul von Smittmer habe ihm, gegen Abtretung einer großen Sammlung reichsftisticher Urkunden, die durch beffen besonderes Bestreben in seinen Besth gelangten, Bafner'schen

\*) Der Brief Rr. 501 fehlt ganglich.

Sartori sagt übrigens nicht, wo sich biese Sammlung später befand. Bir ersahren blos (S. 208 ber vaterländ. Blätter, Jahr 1812), daß solche die Rorrespondenz Engens von 1702 bis November 1735 enthielt, und nabezu 10,000 Nummern betrug, wovon der Herausgeber nur die politischen Gegenstände auszog. Unter diesen 10,000 Nummern betrugen die von Eugen diktirten Rouszepte etwa ein Zehntel des Ganzen. (Boran waren denn biese zu erkennen?)

und Binberfchen Sammlungen ber Eugenischen Papiere über-

laffen \*)

Rach bes herausgebers bestimmter Bersicherung (6. XIV) hat er sich außer manchen furgeren Busammenkellungen nicht bie geringste Beränberung zu treffen erlaubt, und, — wohlges mertt, — nicht blos ben Sinn, fon bern felbft bie Borte

Eugens beibehalten.

Run barf aber wohl ohne übertreibung behauptet werben, baß ein gutes Drittel biefer Briefe in französischer und italienischer Sprache geschrieben wurde, von benen uns also, ba obige Sammlung nur dentsche Stücke enthält, blos die Uberssehn und neus ehr sche Sein gen vorliegen. Aus übertragungen und Auszügen kann man jedoch nur sehr schwer die Überzseugung von Ahtheit nub dip lom at is cher Gen au ig keit schöpsen. Man wolle nur einen Augenblich bebenken, wie viele notorische Berfälschungen in früherer und jehiger Beit schon vorkamen. Eugen korresspondirte mit dem Gerzog von Savoien, mit Marlborough, mit dem kassen in sche Boliabern, Stalienern und Britten, it al ies nisch ober franz dissidenern, Stalienern und Britten, it al ies nisch ober franz dissiden. So wenigstens kellt sich die Sache aus der in den t. k. Felvakten vorhandenen in großer Bollfandigkeit von 1689 — 1733

Die Binder'iche Sammlung enthielt bie Baffionet'iche Korrespondeng, nebit einer Menge anderer Nachrichten und Schriften, besonders Anetooten aus Eugen. Leben vom

1. t. Leibmebitus Barelli gefammelt.

Nach allem Diesem bleibt immer noch die Frage: Bosher nahm Sartori die Briese von 1899 bis 1702? Oberflieutenant Schels versichert übrigens: "es sehn von diesen angeblich Eugenischen Briefen, lange bevor noch Sartori mit seiner Sammlung hervortrat, verschiesbene Abschriften in Umlauf gewesen. Er habe eine solche selbst gesehen, und darin namentlich den Brief Rr. 20 Wort für Wort gelesen."

<sup>\*)</sup> Der vormalige f. f. öftreichsiche Gesandte am Londoner Hose, Freiherr von Waßner, sammelte seit vielen Jahren, und war mit Eugen verschilch besannt. Seine Sammlung soll, wie Sartori versichert, 7—800 Rummern, wors unter Originalbriese Eugens, vorzüglich aber Memoiren und Roten betragen haben. Seite 4 ber Borrrebe wird erzählt, ohne jedoch die Quelle näher anzusgeben: "Baron Wahner seh im Winter 1733 eben zu Eugen eingetreten, als bieser seine autographen Denkschriften verbrannt habe."

gesammetten Dienkets und Privat: Rorresponden; des Pringen berans, in welcher, auffallend geung, von den Briefen der Sortoreschen Sammlung auch nicht ein einziges Renzept vorlommt.

Engens eigenhandige Briefe find ziemlich felten. Doch tommen in ben Aften etliche gang von ihm anigefeste, und mehrere von feiner hand verbefferte Konzepte vor. Bei seiner bekannten, anf niedriger Sinfe Rebens Schreibfertigfeit glaubte er mit seinem "Bu g on i o di Andorope foon genng gethan zu haben, und befolgte bies sogar in den michtigken Berichten an den Kaiserhof, die übrigens kets d en t f d abgefaßt find. (Bergl. öftramflit. Zeitschr. 1808, G. 213.)

Bon der Beit an, wo der Pring mit einem felbiftandigen Rommando betraut wurde, bis an feinen Lob, war et von brei, sein Bertrauen genießenden Sefretaren umgeben. Davon beforgte ber Eine bie beutsche, ber Andere die französische, ber Oritte

Die italienische Rorrefponbeng \*).

<sup>3)</sup> Mabrend bes fpanifchen Erbfolgefrieges befleibete ber madere Langett bas Amt eines de utichen, und ber geichidte Baftarobba jeues eines welfchen Sefretars. Die Rongepte find übrigens haufig von einer fremben Banb verbeffert, bie einer Berfon aus bes Bringen nachfter Um: gebung angehoren muß, welcher er fein volles Bertrauen fcentte. Die Berbefferungen burch Engen tommen felten in beutschen Biecen, und meift nur in frangofischen Bufdriften an ben Bergog Biftor Amadens von Savoien vor. Beun aleich manche wichtige Dienftichreiben Engens, und besonders feine politifche Rorrespondeng gum Theil in anberen Archiven bes Staats liegen mogen, und einzelne Brivathriefe gerftreut worben finb, fo ift es bod mahrfceinlich, bag ber größte Theil ber Dienftpiecen und bes vertrauten Briefwechfels bem f. f. Rriegsarchiv anbeim ftelen. Bon einem einzigen Felbzuge find oft bie fiebenbunbert Rummern vorhanden. Bas ein Rann, wie Engen, bachte and anordnete, batte bleibenben Berth und mar natürlich nicht ohne Beziehung auf Bolitit und Rriegführung. Dies erfannte er felbft recht wohl. Darum hielt er auch ftrenge barauf, jebes ablaufende und eingehenbe Stud genau zu batiren, bas beißt, Tag, Monat, Jahr unbOrt ber Abfenbung ober bes Empfanges, nebft bem Ramen Desjenigen, an welchen bas Stud gerichtet mar, ober von welchem felbes einlief, beigufegen, und auf bem Ruden auch in wenig Schlagworten ben Inhalt anzubenten. Unter ben vielen Taufenben von Biecen, welche bas f. f. Rriegs-

Und in dieser ward Alles ohne Rückalt bestrochen. Es scheint somit, als ob von autographen Memoiren kaum eine Rebe seyn könne, und salls der Prinz Denkwärdigkeiten hinterzließ, solche von ihm blos in die Feber diktirt waren. Denn, wenn ihm noch mit vierzig Jahren das Schreiben nicht gut von der Hand ging, er auch eben kein großer Meister in der Orthographie war, — wenngleich er sich tressend auszudrücken verstand, — so darf man wohl annehmen, daß er auch im höheren Alter die Feber nicht mehr selbst führte \*).

archip aus ber Eugenischen Rerrefponbeng bewahrt, ift biefer Bebrauch ftreng beobachtet. Rein hervorragenber Beitgenoffe Eugens fehlt in biefer Sammlung, gaft fammtliche Couverans, Staatsmanner, Rirchenfürften, Felde herren une Belehrte find barin vertreten. Richt Gin berubmter Rame fehlt, und eine vollftanbige Berausgabe biefer achten Bapiere mochte mohl am folagenoften bie Unadtheit ber Sartorifden Sammlung barthun. Bon Raifer Leopold I., von Joseph I. und Rarl VI. tommen verschiedene Briefe in beutscher und italienischer Sprache por. Chenfo finden fich neben ben geheimften vertraulichen Briefen bes Bringen an bes Raifere Beidivater, Bater Bifcoff, an ben Goftammerrath von Balm, ben Boffriegerath Locher von Lindenheim, und Anderen, vber von biefen an Gugen, auch bie Chiffre : Korrefponbeng (wogu bei jedem Jahrgang meift ber Schluffel anliegt), und felbft bie fo vertrauten aftrologifden Binte (Bergl. öftr. milit. Beitichr., Jahrg. 1847, Feldzug 1705 in Stalien) - aus Mailand, find neben jener Bueignungeichrift aufbewahrt, worin eine jungfrauliche beutiche Dichterin, - Sibonia Baunermann, - in zierlichen Borten, Die Grftlinge ibrer Dufe bem Pringen ju Fußen legt, und bittet: ber größte beutiche Belb moge felbe bulbreich aufnehmen.

\*) Selbst ein Diktanbo konnte nur aus bem Gebächtniß und erft nach bem Beterwarbeiner Brieben geschehen, benn es ift nicht wohl anzunehmen, daß Eigen früher bei seinem vielbewegten Leben die dazu nothige Muße gefinden habe. Damals waren jedoch son kinfundbreißig Jahre verftrichen, die meisten und wichtigsten Begehenheiten seines mille tärischen und politischen Lebens lagen hinter ihm. Wenn nun ber Bring, — was wir nicht wiffen, — keine eigen nen Bormertungen über diese lange Zeit hielt, so konnten nur sein herrliches Gedächtniß mit Zugrundelegung ber ausbewahrten Korrespondenz hier in Betracht kommen.

Um eine Autographen : Sammlung zu prufen, wirb man vor Allem Ort und Datum ins Auge faffen.

Dies mochte aber für einzelne Erlebniffe bei einer folden Maffe von Borfallenheiten fanm ausgereicht haben.

Beifpielemeife, um Engens Schreib: und Ansbruchemeife aufdaulich ju machen, fiebe bier, - mit genaner Beis behattung ber Orthographie und Interpuntzion, - bes Bringen autographes Schreiben vom 8. Rai 1705 an ben Bergog von Cavolen in voller Abichrift: "Monseigneur ! En depechant le pr. pio je recois la lettre de V. A. R. du 29 avril par le courrier qui passe en engleterre. lequel ayant trouvé le comte Taun a Savonne, j'espere qu'il serat heureusement passé et qué V. A. B. aurat sceu par lui l'estat des choses, depuis mon arrivée en ce pais j'ay ectis a Mons le comte de Staremberg pour en informer V. A. R. et je continuré d'ecrire tout aussi souvvent que je pourré trouver des occasions sures. Je crois qu'il seroit bon que V. A. R. menvoyat l'original ou une copie de ces lettres interceptée j'espere les faire dechiffrer je crois mésure qu'on le duc de Vendosme parle de deux armées il entend celles de lombardie et de piedmont doutant qu'il soit en estat d'en pouvoir former trois tous mes avis portent qu'ils se renforcent extremement par icy la mirandola est attaquée depuis le 19 d'avril qu'ils ont ouverts la trenchee je passe aulourdhuy l'adice les brandebourgs n'estant arrivés qu'avant hier au soire, hier ils ont passé la (unleserlid) je crains de voire perdre la mirandola car il faut avant tout me foindre au corps de bressan, le duc de Vendosme estait hier a goito il parait qu'il veut disputer le mincio, les brandebourgs ont encore leurs récréues et des commandez en arriere, il ny at pas une de nos recreues d'arrivez ainsi ce corps que je commande ne serat pas plus de 8000 combattans et celuy de gavardo environ d'autant, mes recreues, remonts et les palatins ne seront pas icy qu'a la fin de ce mois et une partie à la moitié de juin, les chevaux d'artillerie en mesme temp n'ayant en tout que huitt canons d'attelets et fort mal, ce qui m'embarasse encore le plus est, que je n'ay point de chariots de proviende, cependant puisque V. A. R. le souhaite je commencéré la campagne il est seulement Wir haben uns ber gewiß nicht geringen Rube unterzogen, fammliche 584 Briefe in biesem Anbetracht mit ben Aften des k.k. Kriegsarchives zu vergleichen, und sind dabei auf solche Barianten gestoßen, daß wir glauben, tie ganze Sartotische Saumlung, ohne alle Ausnahme, sey verfälscht. Bur Ehrenzreitung des herausgebers wollen wir glauben, er sen selbst gestäuscht worben, aber immerhin bleibt ihm zur Laft, daß er Alstenstäde aus Brivatsammlungen, was jedenfalls nur die Waßener'sche und Binder'sche bleiben, nicht mit ächten Quellen versglich, sondern auf Treue und Glauben hinnahm \*).

à craindre que ce corp commence a ce ruiner avant que le reste arrive et que je n'ay ainsi jamais une vraie armée ensemble. Je ne puis encore rien dire des operations cela dependant de la facilité ou difficulté que je pourré trouver au passage des rivières. Si V. A. R. pouvoit me faire scavoir ce qu'elle croit pouvoir mettre en campagne et quelle troupe les ennemis ont du coté de piedmont pour pouvoir prendre mes mesures, du reste personne n'est avec un plus profond respect etc."

Freilich war der herzog von Savoien selbst kein karter Stylist. hier eine autographe Nachschrift zu einem Briese vom 31. Dezember 1706 aus Turin an Eugen: "Dans "le renouvellemans de la nouvelle anne vous nottes "bien que je vous augure un comancemant et iinne "An ausi contaste de la passe persone ne sinteresant "plus parfaitemant et plus tendremant pour se qui

»vous regarde que moi.«

\*) Der öftreichifche Beobachter Rr. 74, vom 14. Marg 1812 brachte aus ber gebiegenen Feber bes bamaligen Regies rungerathes 3. 29. Ribler eine Rritif ber 1. Abtheilung ber Sartorifden Brieffammlung unter bem Titel: Sin b bie Briefe bes Bringen Engen von Savoien in der Sammlung der hinterlassenen Schrif. ten bes großen Rannes acht? Darin find verfciebene febr erhebliche Begenbemerfungen, bie fich auf einzelne Stellen aus Briefen Engens aus ben Jahren 1693, 1696, 1701 und 1704 begieben, vorgelegt, und mit allem Recht verfichert, bag die Ausbeute Diefer 1. Abtheilung für ben Geschichtsforicher nur unbebeutenb fey. Man brudte biefe Regension im V. Jahrg., G. 205 - 207, ber vaterl. Blatter wortlich ab, und ließ ihr ebenbafelbft eine lange Rechtfertigung folgen, ble jeboch fo fcmach gehalten ift, baß fie wohl Riemand völlig überzeugen fann. Bei

Wir können, bes Raumes wegen, nicht alle jene Briefe bezeichnen, die ichon durch ihr Datum verdächtig find, and wols len baber als konfreten Kall z. B. nur jene aus der Beriode 1701 bis 1706 betrachten. Aus ibiefem Beitraume burfte bas nachstehende Schema die Barianten am deutlichsten vorstellen.

|      |                    | Rach S                     | artori         | Rach ben in ben öftreichi=<br>fchen Belbatten vorhandes                                                                                                     |
|------|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr | Dr. bes<br>Briefes | Oatum                      | Dri            | nen gleichzeitigen Diarten,<br>Journalen und ber fonfti-<br>gen Korrespondenz befand<br>sich Eugen damals in:                                               |
|      | 87                 | <b>26. April</b>           | Wien           | Eugen unternahm ichon<br>am 23. April eine Refog-                                                                                                           |
|      | <b>\$</b> 8        | 24. Mai                    | betto          | noszirung von Roveredo<br>gegen bie Chiufa veneta.                                                                                                          |
|      | 45                 | 26. Juli                   | Carpi          | Poveggiano                                                                                                                                                  |
|      | 46                 | 7. August                  | Caravaggio     | Bighizzolo (unweit Mon-<br>techiari)                                                                                                                        |
| 1201 | 47                 | 18. ,                      | betto          | Am 12. zu Bagnolo un-<br>weit Bontevico, Am 19.<br>und bis aber ben 25, bei<br>Urago hinter bem Oglio.                                                      |
| :    | 49<br>50<br>51     | 29, 3<br>2. Sept.<br>12. 3 | betto          | Berlegt fein hauptquatstier von Urago näher ges<br>gen Bontoglio (in bie fos<br>genannte Braterie di Bonstoglio), wo er bis Ritte<br>Oftober verblieh, dann |
|      | 52                 | 23. Off.                   | \\ \frac{1}{2} | aber gegen Caneto rudte.                                                                                                                                    |
|      | 56                 | 15. Dec.                   | Luzzara        | erft am 16. in Luggara ein.                                                                                                                                 |

biefer Gelegenheit derfuchte ber Berausgeber auch auf bie ihm im Jahrg. 1811 ber öftr. milit. Beitichr. jur Laft gelegten Befculbigungen ju antworten; hat aber auch biefe nicht entfraftet, und ift fomit uns gewiffermaßen jeden Gegenbeweis schulbig geblieben.

| _    |                    |                               |                  |                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ă.   |                    | Nací €                        | Sarto <b>r</b> i | Rach ben in ben öftreichis<br>ichen Felbatten vorbanbe-                                                                                                                                                                   |  |
| Sahr | Nr. bes<br>Briefes | Datum                         | Drt              | nen gleichzeitigen Diarien,<br>Journalen und der fonfti-<br>gen Korresponden; befand<br>fich Eugen damals in:                                                                                                             |  |
|      | 58                 | 19. Febr.                     | Borgoforte       | Quinava                                                                                                                                                                                                                   |  |
|      | 59<br>60           | 7. Mai<br>20. »               | San Nicolo       | Luzzara<br>Bictole                                                                                                                                                                                                        |  |
|      | 61                 | 30. »                         | Cottolana        | Curtatone                                                                                                                                                                                                                 |  |
|      | 62<br>68           | 11. Juli<br>12. Sept.         | Brescello        | Montanara im Seraglio                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1708 | 69<br>70           | 16. »<br>26. »                | Oftiglia         | Luzzara                                                                                                                                                                                                                   |  |
|      | 71                 | 8. Dft.                       | Carbonara        | Zuggata .                                                                                                                                                                                                                 |  |
| •    | 78                 | 23. »                         | _ } )            | <i>)</i>                                                                                                                                                                                                                  |  |
|      | 73                 | <b>23.</b> Nov.               | San Felice       | Carbonara                                                                                                                                                                                                                 |  |
|      | 74                 | 30. Dec.                      | Roverebo         | <b>Gattonuata</b>                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1704 | 95<br>96           | 12. Juni<br>16. Juli<br>20. " | Meuburg          | Bom 9. bis 15. Juni von Rastadt abwesend, und nasmentlich am 12. Juni in Großheppach. Bom 16. Juni bis über die Mitte Juli fortwöhrend zu Araft ab t. Bom 29. bis 21. Juli zu Groß-Süffen im Vilzthale (unweit Geppingen) |  |
|      | Ößr.               | milit. Beitfd                 | )r. 1847. 11I.   | <b>'</b> 3                                                                                                                                                                                                                |  |

| =    | Rach Sartori                    |                   | artori                            | Nach ben in ben öftreichis<br>fchen Feldatten vorhandes<br>nen gleichzeitigen Diarien, |
|------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sabr | Rr. bes<br>Briefes              | Datum             | Drt                               | Journalen und ber fonftis<br>gen Korrespondenz befand<br>fich Eugen bamale in :        |
|      | 98                              | 19. August        | Günzburg                          | Giengen an ber Breng                                                                   |
|      | 99                              | 23. Sept.         | Ilbesheim                         | Rrenweißenburg                                                                         |
| 1794 | 104                             | 13. Nov.          | Lanbau                            | betto                                                                                  |
|      | 105<br>106                      | } <b>23.</b> "    |                                   | Bandshut in Baiern                                                                     |
|      | 108                             | 8. Mai            | Wien                              | San Michele (unweit Be-                                                                |
|      | 109                             | <b>24.</b> »      | Brescia                           | Gavarbo                                                                                |
| 1705 | 111<br>112<br>113<br>114<br>114 | } 7<br>11         | Caravaggio                        | Ereviglio                                                                              |
|      | 116<br>117                      | 16. Nov.<br>12. » | } urago                           | Roncabelle                                                                             |
|      | 118<br>119                      | 1                 | <b>Brescia</b>                    | Lonato                                                                                 |
|      | 129                             | 21. Julí<br>29. » | Stellata<br>Finale bi Mos<br>bena | Santa Bianca am Panar<br>San Martino                                                   |
| 1706 | 1 400                           | 22. Sept.         |                                   | Tracco<br>Corfico                                                                      |

Auch in ber VIII. Abtheilung, unter Mr. 554, tommt noch ein Brief vom 16. Juli aus Reuburg an ben Fürften Liechtenkein vor. Obgleich unsere Darftellung bes Veldzuges 1704 in Deutschland (Oftr. milit. Zeitschr. 1841) bereits gezeigt hat, bag ber Prinz im Laufe bes Juni nicht nach Reuburg tam, und in ben Beldatten bie zuhlreichen Piecen, welche von jedem Tage bieses Monats vorliegen, auch sammtlich aus Raftadt batirt sind, so mussen wir bennoch wiederholen, das auch im Juli es nicht möglich war, einen Brief Eugens aus Neuburg zu haben \*), somit die Rummern 95, 96, 97 und 554 ber Sartorischen Sammlung jedenfalls unterschoben sind, wie solches schon oben berührt worden ist.

Tallard überschritt bekanntlich schon am 1. Juli bei Straßburg ben Rhein. Ihm folgte am 5. und 6. Billeroi, ber sich an
ber Kinzig vositrie; somit war telt bem ersten Tage bes Juli
jede Berbindung mit Reuburg für Eugen abgeschnitten. Nicht
genug. Am 20. besand sich der Prinz zu herrenberg, und hatte
vollauf zu thun, um seine Truvpen am oberen Nedar zu konzentriren. Um 27. stand er in Reuttlingen, am 28. zu Kirchheim
und Reussen auf der rauhen Alb, am 29. im Vilothale, und am
30., wo er den Brief Nr. 97 der Sartorischen Sammlung geschrieben haben soll, der Notabene aus Neuburg dairt ist, lageete
er unweit Goppingen. In den Atten sommt ein Bericht an den
Kaiser vom 31. Juli aus Eroß-Süsses ütsen vor.

Unter Rr. 182 bringt bie oft erwähnte Sammlung ein Schreiben Gugens vom 19. Februar 1709 an ben Grafen von

<sup>\*)</sup> Wir wiffen freilich, bag über ben Tag ber befannten Besprechung zu Großheppach verschiebene Berfionen befichen. Bezziger. Eugens Beitgenoffe, verlegt selbe auf ben 9. 3 und. Allein, nach unseren Aften ftellt sich die Sache, wie folgt, beraus:

Am 9. Juni. Marlborough in Laufen am Nedar, Bring Louis zu Ermingen; Engen und Graf Mras tislaw auf der Reife von Naftabt nach Beils bronn.

<sup>&</sup>quot; 10." » Marlborough in Munbelsheim. Bring Louis in Ermingen. Eugen und Bratistaw flos gen in Munbelsheim auf Marlborough.

<sup>&</sup>quot;11. " Eugen, Bratielaw und Martborough in Großbevpach Bring Louis mit bem regierenden herzog von Burtemberg auf ber Reife bahin.

<sup>&</sup>quot;> 12. "Mailborough, Eugen, Bratislaw in Großheppach, wo auch ber Markgraf von Baben mit seinem Begleiter eintrifft.

| تد   | Rach Sartori                    |                   | artori                            | Nach ben in ben öftreichis<br>ichen Felbatten vorhandes<br>nen gleichzeitigen Diarien, |
|------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sabr | Rr. bes<br>Briefes              | Datum             | Drt                               | Journalen und ber fonfti-<br>aen Korrespondenz befand<br>fic Eugen damale in:          |
|      | 98                              | 19. August        | Günzburg                          | Giengen an ber Breng                                                                   |
|      | 99                              | 23. Sept.         | Ilbesheim                         | Rrenweißenburg                                                                         |
| 1704 | 104                             | 13. Nov.          |                                   | betto                                                                                  |
|      | 105<br>106                      | }23. <b>"</b>     | <b>Lanbau</b>                     | Landshut in Baiern                                                                     |
|      | 108                             | 8, Maí            | Wien                              | San Michele (unweit Be-                                                                |
|      | 109                             | -24. »            | Brescia                           | Gavardo                                                                                |
| 1705 | 111<br>112<br>113<br>114<br>115 | · · · · ·         | Caravaggio                        | **Ereviglio                                                                            |
|      | ł                               | 16. Nov.<br>12. » | } urago                           | Roncadelle                                                                             |
|      | 118<br>119                      |                   | <b>Brescia</b>                    | Lonato                                                                                 |
| 1706 | 125<br>129                      | 1                 | Stellata<br>Finale bi Mos<br>bena | Santa Bianca am Panara<br>San Martino                                                  |
|      | 132                             | 22. Sept.         |                                   | Tracco<br>Corfico                                                                      |

Auch in der VIII. Abtheilung, unter Mr. 554, kommt noch ein Brief vom 16. Juli aus Reuburg an den Fürften Liechtenkein vor. Obgleich unfere Darftellung des Veldzuges 1704 in Deutschland (Oftr. milit. Zeitschr. 1841) bereits gezeigt hat, daß der Brinz im Laufe des Juni nicht nach Reuburg kam, und in den Feldakten die zuhlreichen Piecen, welche von jedem Tage dieses Monats vorliegen, auch sammtlich aus Rastadt datirt sind, so mussen wir bennoch wiederholen, das auch im Juli es nicht möglich war, einen Brief Eugens aus Renburg zu haben \*), somit die Rummern 95, 96, 97 und 554 der Sartorischen Sammlung jedenfalls unterschoben sind, wie solches schon oben berührt worden ist.

Tallard überschritt bekanntlich schon am 1. Juli bei Straßburg ben Rhein. Ihm folgte am 5. und 6. Billeroi, ber sich an
ber Ringig positrie; somit war teit bem ersten Tage bes Juli
jede Berbinding mit Renburg für Eugen abgeschnitten. Richt
genug. Am 20. besand sich der Brinz zu herrenberg, und hatte
vollauf zu thun, um seine Truvpen am oberen Nedar zu konzentrien. Am 27. stand er in Reuttlingen, am 28. zu Kircheim
und Reussen auf der rauhen Alb, am 29. im Vilothale, und am
30., wo er den Brief Nr. 97 der Sartorischen Sammlung geschrieben haben soll, der Notabene aus Neuburg dairt ift, lagecte
er unweit Goppingen. In den Atten sommt ein Bericht an den
Kaifer vom 31. Juli aus Eroß-Süsses auf se nor.

Unter Dr. 182 bringt bie oft erwähnte Sammlung ein Schreiben Eugens vom 19. Februar 1709 an ben Grafen von

<sup>\*)</sup> Wir wiffen freilich, bag über ben Tag ber befannten Besprechung zu Großheppach verschiebene Berfionen bentehen. Bezziger. Eugens Beitgenoffe, verlegt selbe auf ben 9. 3 und. Allein, nach unseren Aften ftellt sich bie Sache, wie folgt, beraus:

Am 9. Juni. Marlborough in Laufen am Redar, Bring Louis zu Ermingen; Engen und Graf Bras tislam auf ber Reife von Naftabt nach Geils bronn.

<sup>, 10. »</sup> Martborough in Munbelsheim. Bring Louis in Ermingen. Eugen und Bratislaw flos gen in Munbelsheim auf Martborough.

<sup>&</sup>quot;11. " Eugen, Bratielaw und Martborough in Großbevpach Bring Louis mit bem regierenben herzog von Burtemberg auf ber Reife babin.

<sup>12.</sup> Mailborough, Eugen, Bratislaw in Großheppach, wo auch ber Markgraf von Baben mit feinem Begleiter eintrifft.

Does, worin ber Prinz versichert, "er habe es burch die Beis wendung des Grafen Sinzendorf dahin gebracht, baß der alls "gemein geliebte Graf Ernst Rüdiger (sic) Starhemberg als Prässstdentens: Stellvertreter bezeichnet worden seyn Dies ist doch kaum zu verzeisen. Denn es in allgemein bekannt: daß der was dere Bertheidiger Wiens gegen die Türken im Jahre 1623 (nachs maliger Keldmarschall und hoffriegsraths: Präsident Starhems berg, geb. 1635) schon am 4. Janner 1701 zu Bösens borf bei Baden das Zeitliche segnete (genau sechs Jahre vor dem Todestage des Markgrafen Louis von Baden). Es war somit in keiner Weise möglich, ihn acht Jahre später zu Engens

Stellvertreter gu erfiefen.

Auffallend im bochften Grabe bleibt es ferner, bag in ber gangen Sammlung auch nicht Gin Brief Eugens an ben Bergog bon Lothringen, an ben &DR. Starbemberg, an ben Martgrafen Sermann von Baben, ja weber an Locher, Balm, ben faiferlichen Beichtvater Bater Bifchoff und fo viele anbere Berfonen, mit benen Gugen in ftetem und verttautem Briefwechfel fand, vortommt. Roch mehr. Bon jenen breißig Schreiben Engens, welche bie oftr. milit. Beitschr., Jahrgang 1808 (I. und II. Beit) unter ber Auffchrift: "Eugen in England" abbrudte, und welche bie fo wichtige Beriobe vom 19. Janner bis 29. Juni 1712 umfaffen, welche fur bie politifchen Berhandlungen fo hochwichtig war, ift une burch Sartori auch nicht Eines mitgetheilt worden; bagegen bringt biefer vom 15. Janner bie 25. Mary 1712 bie Rummern von 250 bis 259 und unter biefen gebn Studen, neun an ben bamals mit einer freziellen Difs fion feines Raifers im Saag verweilenden Soffangler Grafen Singenborf gerichtet , obwohl Gugen feinem Monarchen noch unterm 10. April 1712 verfichert: "Er habe bem Softange sler Grafen Singenborf felten unb faft nichts ageforieben als etwa etliche menige Borte im »Brangofischen von eigener Sand und fich babei sjebesmal auf feine an ben Raiferhof gerichtes sten sub volanti jugelegten Relagionen berusfen" \*). Bie ftimme" mit biefer Behauptung, an ber wir feinen

<sup>\*)</sup> Schon bamals waren unterschobene Briefe bes großen Engen im Umlauf. In dem obgenannteu Schreiben vom 10. April beliagt sich ber Bring gegen ben Kaiser: "Der englische Großschammeifter Lord Oxford weise Briefe von ihm vor, welche berselbe aus Hollaub ober Wien erhalten haben wolle, und bie, in frangosischer mit etwas Balfchunter mit oter mifchter Sprache geschrieben, an ben Grafen Singenborf gerichtet eben. «

Augenblid zweifeln, bie obigen neun in bem furgen Beitraume

bon ungefahr zwei Monaten erlaffenen Briefe ?

Bet fich bie Dube nicht verbrießen laßt, ble obgenannten Louboner Briefe Eugens mit jenen zu vergleichen, so nas Sarstori aus berselben Beit mittheilt, wird zahllose Biberipruche und Irrthumer entbeden. Die Letteren behaupten haufig gerade bas Gegentheil von Demjenigen, was bie Erfteren versichern.

Rr. 251, ddo. London am 17. Janner 1712, läßt Eugen sagen: "er habe am 16. eine Aubienz bei der Königin Anna gehabt." Run ersehen wir aber aus des Prinzen Originalbericht vom 24. Janner, daß er am 16. Jänner zwischen sechs und sieden Uhr Abende erst zu Whitehall landete, und wie er ausdrücklich sagt, "die sen Abend den Riemand mehr zu sehen bes kam, als den Herzog von Marlborough, welcher sogleich zu ihm geeilt war, und es in jeder Beziehung verdiente, daß Engen dem Tory: Ministerium erklärte, er bleibe mit dem gestützten Feldsbern und Staatsmann, nach wie vor, in Freundschaft verduns den, damit die Welt nicht sagen und ihm einen üblen Nachtlang machen möge, er habe einen Freund, den das Glück versolge, in seiner Trübsal und Widerwärtigkeit verlassen. Somit ift der Brief 251 offenbar verfälscht.

Im Briefe Rr. 25% nennt Engen ben britifsen Obersthofs meister Lord Baulet. Der zog; was ihm sonk nicht leicht begege nete, indem er Titel und Burben ftets sehr scharf bezeichnete. In Eugens Schreiben (Rr. 255) vom 19. Februar an Sinzens borf heißt es: der Gebuttstag der Königin (Anna) wurde gestern (also den 18.) sehr seierlich begangen. Dieser Tag ward aber am 16. gefeiert, wie wir aus des Brinzen Originalkorrespondenz erssehen. Eugen hatte natürlich dabei nicht sehlen konnen. Nun sagt er aber in seinem Berichte vom 24. Jänner beutlich: ver habe sich vam 18. saft den ganzen Tag zu hause aufgehalten, weil er eine "Renge Besuche von Ministern und dem ganzen Abel ems "pfangen."

Es muß überhaupt auffallen, bag ber Bring erft am 24. 3anner babin gelangte, feinem Raifer einen Bericht aus London jufenden, bagegen bem Grafen Singenborf in jener Boche viers

mal gefdrieben haben foll.

Freilich in foon ber Erfle biefer Londoner Briefe falsch (Nr. 250), weil er vom 15. Janner aus London batirt, an welchem Tage Engen noch vor dem Eingang in die Themfe lavirte. Benn der Pring erft das Terran sondiren, die Königin und die Minister gesprochen haben, die Besuch abgetban wissen wollte, um die nothign Auhe und Übersicht für die Fassung eines Berichtes nach Biet- gu gewinnen, so ist dies ganz begreistich. Bie kam er aber bazu, obige vier Briefe (Nr. 252 — 254) an Sinzendorf abgehen zu lassen, da selbe boch in der Hauptsache nichts sagen, und ihn

Rangleiftyl bes Beitalters unangetaftet beibehalte: um Die Drie ginalitat und urfundliche Glaubwurdigfeit herzuftellen. Eugen und aberhaubt bas XVII. Jahrhunbert burften fich etmas eine bilben, wenn man fich icon bazumal im Deutschen fdriftlich fo auszubruden verftanden batte, als uns die Sartorifchen Briefe glauben machen wollen. 3hr Styl wurde fogar unferer ber Sprachreinigung fo überaus jugewendeten Beit feine Unehre machen, fo fein find manche Benbungen, fo turg und treffenb ift Bieles bezeichnet, fo gefdidt Berfdiebenes verbedt. Unmogs lich tonnen alfo, wie une verfichert wurde, nicht blos bie Bebans ten, fonbern felbft bie Borte Gugens beibehalten worben fenn, und wir erwerben barum ein neues Anrecht, unfere 3weifel und Bebenten über bie Achtheit ber in Rebe ftebenben Briefe laut merben au laffen, um fo mehr, ale, wie oben gezeigt morben ift, nicht blos bie Rurtoifte bes Pringen eine verschiebene mar, fonbern auch beffen Ausspruche über hunbert Dinge felbft ber wichtigften Art, mit beffen befannter Dentweise im geraben Biberfpruche fleben.

Dasjenige, mas bier beisvielsweise blos von ben Bries fen aus einer gewiffen Beriobe angeführt murbe, fich aber für alle Rummern leicht erweifen ließe, gewinnt noch einen vermehr= ten Beftand burd ben Freihern von hormapr, welcher fich G. 380 im III. Jahrgang ber vaterl. Blatter, wie folgt, ausspricht: Richt allein Die Lehrerin aller Beiten : Die Befchichte, fons bern auch ber vaterlanbifche Gemeingeift muffen sitch feft und ftart erheben gegen berlei geschichtliche Kalfa und agegen einen folden Zon, ber, mit fosmopolitifcher Frivolität and mit grenzenlofem Selbftbunfel, ben verberblichen Befchmad pherrichend machen will, die öffentliche Berwaltung und ihre Dagregein, überhaupt Allee, mas immer in lanbifch ift, jur Bielfcheibe eines giftigen Biges gn mablen. Diefe Tenbeng unb "Sprache ift um fo gefährlicher, wenn fie einen Manne unterfcos "ben wird, ben bie Nachwelt billig als Mufter ehrt, beffen Bort und Beifpiel auf bie Unbefangenen und Aralofen um fo "machtiger einwirten, je mehr ihnen ber angemaßte große Rame "imponirt."

#### V.

# Reueste Militärveranderungen.

Beforderungen und überfegungen.

artini, Anton Ritter von, FML und Lokal-Direktor der Militär-Afadencie zu Wiener-Neustadt, wird geheimer Rath, und z. Marine - Ober-Rommandanten bei der k. k. Kriege. Marine ernannt.

Seine faiferliche Sobeit der Durchlauchtigfte Erzherzog Sigismund, Oberft-Inbaber, j. GM. und Brigabier in Italien beforbert.

Seine kaiferliche Sobeit Der Durchlauchtigste Erzherzog Frang Jofeph, Oberft Inhaber, wurde bei Raifer Ferdinand Bus. R. eingetheilt.

Benngel, Boleph, Dbftl. v. E. B. Sigismund J. R., g. Dbft. und Regiments-Rommandanten beforbert.

Rauber von Plantenfiein, Rarl Bar., Obfil. v. 1. Ballachischen Gr. J. R., z. Obft. und Regioments : Kommandanten detto.

Poschacher von Poschach, Sebastian, Obstl. und Komsmandant Des 8. Jag. Bat., z. Obst. im Bat. Detto.

Sokefevich, Joseph, Obstl. v. Sivkovich J. R., und General Rommando Adjutant in Siebenbürgen, in dieser Eigenschaft & Großfürst Michael von Rußland J. R. übersett.

Steininger, Karl von, Obstl. v. 2. Wallachischen Gr. J. R., in dieser Eigenschaft z. Oguliner Gr. J. R. betto.

Urban, Karl, Obfil. v. Wallachisch-Banatischen Gr. J. R., und General-Rommando : Adjutant im Banat, in dieser Eigenschaft z. 2. Wallachischen Gr. J. R. detto.

- Sovort, Ferdinand, Dbftl. v. Groffürft Dichael von Rugland J. R., j. Rommandanten des Rothenthurm . Paffes ernannt.
- Schneider von Arno, Ludwig Bar., Maj. v. E. S. Sigismund 3. R., j. Dbftl. im R. befordert.
- Gerlid, Glias, Maj. v. Dguliner Gr. 3. R., j. Dbftl. b. Ballacifch=Banatifchen Gr. J. R. Detto.
- Traufd, Stephan, Maj. v. 1. Ballachifchen Gr. 3. R., 4. Doftl, im R. betto.
- Signorini, Martin, Maj. und Rommandant des 3. Jag. Bat. , j. Dbftl. im Bat. detto.
- Saffin Edler von Corpon, Emanuel, Daj. und Roms mandant des 6. 3ag. Bat., j. Doftl. im Bat. Detto.
- Beiß, Frang von, Maj. und Rommandant des 9. 3ag. Bat. , g. Obfil, im Bat. Detto.
- Althann, Ferdinand Graf, Maj. v. Brbna Chev. Leg. R., j. Dbftl. im R. detto.
- Rudriafety, Ludwig von, Rorvetten = Rapitan, i. Fregatten . Rapitau detto.
- Martinit, Balentin, Maj. und Plat . Rommandant ju Lemberg, g. Doftl. in feiner Unftellung Detto.
- Comargi, Anton, Maj. v. G. S. Rarl J. R., g. Roms mandanten des vat. Grenad. Bat. Blanckardt
- D'Anthon, Johann, Maj. v. Geppert J. R., i. Roms mandanten des vat. Grenad. . Bat. Schneider von Arno detto.
- Tertulia, Michael, Maj. v. 2. Szetler Gr. J. R., in diefer Gigenschaft g. Dguliner Gr. J.R. überfest.
- Jablonometi, Mori; Fürft, Dai, aus bem Denf. Stande, g. Sachfen-Roburg Buf. R. eingetheilt.
- Bauthier de Baillamont, Ludwig Bar., Sytm. v. G. B. Rarl J. R. , J. Maj. im R. befordert.
- Dron von Leuch tenberg, Johann, Spim. v. Bocher
- 3. R., s. Maj. im R. detto. Sterchele, Frang, Sptm. v. Gepper: J. R., g. Maj. im R. Detto.
- Marklowski von Pernstein, Beinrich, Sptm. v. Fürftenmarther J. R., j. Maj. im R. detto.
- Pod, Johann, Sptm. v. Oguliner Gr. J. R., g. Maj. b. 2. Sietler, Gr. J. R. detto.

Liubimires to von Siegberg, Johann, Speim. v. 10. Jag. Bat., z. Maj. und Kommandanten bes 5. Jag. Bat. beforbert.

Bogel, Rarl, Spitm. v. 5. Jag. Bat., 3. Maj. und Roms mandanten Des 7. Jag. Bat. Detto.

Bauer, Karl, Sptm. v. 7. 3ag. Bat., g. Maj. und Roms mandanten Des II. 3ag. Bat. detto.

Schallenberg, August, 1. Rittm. v. Brbna Chev. Leg. R., g. Maj. im R. detto.

Gom bos von Sathaga, gadislaus, 1. Rittm. v. Szetler Buf. R., j. Maj. und General-Rommando-Adjutanten in Siebenburgen betto.

Froschmaper Ritter von Scheiben bof, Franz, Speim.
v. Warasdiner St. Georger Gr. J. R., z. Maj.
und Militär Rommandanten zu Zengg detto.

Inf. Reg. Soch, und Deutschmeister Rr. 4. Dagnen, Ludwig, Rapl., z. wirkl. Sptm. Arming, Friedrich, Obl., z. Rapl. Steffaneo, Unton Bar., Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Sofner, Bilbelm, Uls. 2. Geb. Rl., z. Uls. 1 Regeln, Bilbelm von, j Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Prohaska Rr. 7.
Leitner von Leitentreu, Balentin, Kapl., z. wirkl.
Optim.
Beiß von Beißenheim, Eugen, obls., z. Rapls.
Damschub, Johann,
Gröbner, Karl, duls. 1. Geb. Kl., z. Obls.
Fekkar, Johann,
Gusek, heinrich, duls. 2. Geb. Kl., z. Uls. 1.
Balmagini, Bilhelm, oeb. Kl.
Spinette, Alfred Ritter von, Regmts. Kad., z. Ul. 2.
Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Sartmann Rr. 9. Bergmüller, Leopold, Ulb. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1. Kornberger, Joseph, Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Magguchelli Nr. 10. Dosa von Matfalva, Albert, Kapl., & wirkl. Sptm. Marno von Eichenhorft, Rarl, Obl., & Rapl. Beiß, Karl Ebler von, Ul. 1. Geb. Kl., & Obl. Beis, Alerins, } 1115. 2. Seb. Kl., z. 1116. 1. Seb. Kl. Krfchka, Karl, } Schmitt, Ottmar, Regmts. Kad., z. 1116. 2. Seb. Kl.

Inf. Reg. G. D. Rainer Rr. 11. Berg, Dermann Bar., j. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmts. Kad. b. Fürst Karl Schwarzenberg J. R.

Inf. Reg. Baron Brabovety Rr. 14. Gröller, Achilles Edler von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Erner, Bittor, Regmts. Rad. qua - Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Sobenlobe-Langenburg Rr. 17.

Stadler, Joseph, Rapls., z. wirkl. Hoft.
Stengel, Paul,
Bischinsky, Franz,
Thurn: Balsassina, Sigmund Gras,
Thurn: Balsassina, Sigmund Gras,
Thurn: Balsassina, Sigmund Gras,
Thurn: Balsassina, Sissina,
Bulls. 1. Geb.
Rarojlovich von Brondolev, Nikolaus, Rl., z. Obls.
Wlassinch, Eduard von,
Best, Albert von,
Festinand Ritter von,
Tichtenau, Ferdinand Ritter von,
Tichtenaus, Ferdinand Rit

Inf. Reg. Fürft Karl Schwarzenberg Rr. 19. Amety, Georg, Ul. 1. Geb. Al., j. Obl.

Inf. Reg. Baron Paumgartten Rr. 21. Chrudimety, Joseph, Rapl., 3. wirkl, Spim. Schmis, Johann, Obl., 3. Rapl. Edhardt von Edhardteburg, Gustav, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.

Inf. Reg. Pring Beopold beider Sigis

Taulow Ritter von Rofenthal, Sugo, Ul. 2, Geb. Rl., & Ul. 1. Geb. Kl.

Golubtovich, Alepins, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rad. b. G. S. Ferdinund Rarl Bittor b'Efte 3. R.

In f. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23. Mayer, Michael, Ul. 1. Geb. Kl., z. Otl. Patterie, Alphons Marquis, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Piret Rr. 27. Knabl, Frang, Ul.!1. Geb. Kl., z. Obl. Grich von Mellambuch und Lichtenhein, Alois, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Keiter, Friedrich, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Regmts. Kad. qua-Feldw. b. Saugwiß J. R.

Inf. Reg. von Schönhals Nr. 29.
Springer, Johann, Rapl., z. wirkl. Hotm.
Blattovich, Franz von, Obl., z. Rapl.
Baumgarten, Marimilian von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Buczewacz, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Rugent Rr. 30. Bernd, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Hüttüger, Jakob, k. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Leiningen Rr. 31.
Sera, Stephan, Kapl., z. wirkl. Hoftm.
Sattich, Johann, Obl., z. Rapl.
Salomon von Friedberg, Edmund, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Paas, Ludwig, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Propasta, Ernft, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. b. Paslombini J. R.

Inf. Reg. Pring von Preußen Rr. 34. Buffetti, Ramillo, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Ranafp de Rarand, Paul, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Palombini Rr. 36. Ramberg, Bittor, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Oft. mille. Beitfor. 1847. III. Inf. Reg. Großfürft Michael von Rugland Rr. 37.

Biambotrety, Johann von, Rapls., 3. wirkl. Sptl. Krempel, Joseph,

Soupper, August von, Antalocipy, Alois von, Dbls., 3. Rapls.

Teppner, Albert, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.

Straßer, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.
Brunner, Franz, expr. Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Saugwit Nr. 38. Raslich, Franz, Kapl., z. wirkl. Hotm. D'Orfan, Ostar Graf, z. Rapl., v. Obl. b. Piret J. A.

Inf. Reg. Don Miguel Rr. 39. Rehrer, Julius, Ul. 2. Geb. Rl., &. Ul. 1. Geb. Rl. Bachter, Friedrich, Regmts. Rad., &. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40.
Brüll, Maximilian, Kapl., 3. wirkl. hptm.
Bout, Johann, Obl., 3. Rapl.
Bezlar von Planken stern, Franz Bar., Ul. 1. Geb.
Rl., 3. Obl.
Bierfeldner, Karl, duls. 2. Geb. Kl., 3. Uls. 1. Geb. Kl.
Getsoey, Georg, duls. 2. Geb. Kl., 3. Uls. 1. Geb. Kl.
Ehürheim, Andreas Graf, 3. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kad.
b. Pionnier-Ropps.
Münnich, Ludwig, expr. Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. herzog Wellington Rr. 42. Rämpf, Thomas, Rapl., 3. wirkl. hptm. Penersfeld, Urban Ritter von, Obl., 3. Rapl. Schleiß, Thomas, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Duff, Wenzel, Müller, Wilhelm, Rarnauer, Julius, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Al.

In f. Rag. E. S. Albrecht Rr. 44. Eberle, Frans, Ul. 2. Geb. Al., 5. Ul. 1. Geb. Al. Zellentay, Wilbelm, 5. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmts. Kad. b. Jupisch Banatischen Gr. J. R. Inf. Reg. Graf Rinsty Rr. 47. Leitner, Joseph, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. B. Leopold Mr. 53.

Barissich, Georg, Kapl., 3. wirkl. Homm.
Galn, Anton von, Obl., 3. Rapl.
Leboczty de Kiralyi Lebota, Alexius, Uls. 1. Geb.
Schnörch, Alois, Rl., 3. Obls.
Barissich, Anton,
Schneckel von Trebersburg,
Julius Bar.,
Born, Julius, E. f. Rad.,
Schreiber, Karl, Regmts Rad.,

Inf. Reg, Pring Emil von Beffen Rr. 54. - Lichtner, Wilhelm, Chl., g. Rapl.

Inf. Reg. Baron Fürstenwärther Rr. 56..., Tänber von Tiemendorf, Joseph, f. f. Rad., j. UL. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Sannan Rr. 57. Sobeifel, Adolph, Ul. 2. Geb. Rl., 8. Ul. 1. Geb. Rl. Granath, Anton, 4. Ul. 2. Geb. Rl., v. Feldw. b. Rusgent J. R.

Juf. Reg. Großherzog von Baden Rr. 59. Juringeder, Mathias, Rapl., z. wirkl. Hotm. Jäger von Vallendar, Leopold, Obl., z. Rapl. Leitner, Albin Ritter von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Gerstenbrandt, Joseph, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Rormand de Bretteville, Heinrich, Regmts. Kad. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Pring Guftav von Wafa Rr. 60. Sonvent, Ludwig, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Morgenbeffer, Leopold Edler von, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al. Inf. Reg. Baron Biaucht Rr. 63. Braunmüller, Moris, Rapl., z. wirkl. Hem. Gillis, Raspar, Obl., z. Rapl. Rofing, Wilhelm, Juls. 1. Geb. Karojlovich von Brondolo, Johann, IRI., z. Obls. Schnehen, Ernst Bar., Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Gradiscaner Nr. 8. Jakfich, Adam, Rapl., g. wirkl. Sptm. Gerdienovich, Aron, Obl., z. Kapl. Peinrich, Anton, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Obvadich, Michael, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Domacz, Wenzel, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Peterwardeiner Rr. 9. Krompich, Maximilian, Kapl., 3. wirk. Hytm. Radich, Abam, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Jovanovich, Peter, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Wallachisch: Banatisches Rr. 13. Mihanovich, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.

Gr. Inf. Reg. 2. Szekler Rr. 15.
Steiner, Joseph, Rapl., z. wirkl. Hotm.
Mirtse de Baratos, Franz, Obl., z. Rapl.
Schuchhard, Eduard, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Antos, Franz von, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Illyrifd: Banatifches Rr. 18. Egg, Unton, Obl., j. Kapl. Jeremich, Theodor, j. Rapl., v. Obl. 6. Peterwardeiner Gr. I. R. Potorny Edler von Fürstenschild, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl.

Raiser Ferdinand Jäger-Reg.
Streicher, Beinrich, Kapl., z. wirkl. Hotm.
Ragn, Anton von, Obl., z. Rapl.
Ezarnedi, Rasimir, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Bofer, Joseph von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Schreitter Ritter von Schwarzenfeld, Peter, z.
Ul. 2. Geb. Rl., v. Rad. b. 7. Jäg. Bat.

#### 4. Jäger:Bataillon.

Bernardi, Loreng, Rapl., g. wirkl. Spim. Mobr Goler von Chrenfelb, Rael, Obl., g. Rapl., Runer, Johann, g. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. 9: Jag. Bat. Manno, Emil Marchefe de, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl.

Raifer Ferdinand Ruraffier-Reg. Rr. 1. Siebenrod Edler von Ballheim, Guffav, Rad., & Ul.

Rönig von Sachfen Kuraffier-Reg. Rr. 3. Baillou, Karl Bar., 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Münzberg, Gustav, Obl., 3. 2. Rittm., pronay von Toth-Prona, Alerius Bar., 3. Obl., v. Ul. b. Palatinal Bus. R.

Baron Mengen Ruraffier-Reg. Rr. 4. Ormosdy de Pade, Albin, 2. Rittm. 1 g. 1. Rittm. De Butts, Tequire, Obl., 3. 2. Rittm. Bellegarde, Beinrich Graf, Ul., 3. Obl.

Großberzog von Tostana Drag. Reg. Rr. 4. Gruben, Rarl Bar., Obl., j. 2. Rittm. Zedtwitz, Bermann Graf, Ul., j. Obl. Zuna, Moriz, Rab., j. Ul.

Baron Rreg Chev. Leg. Reg. Rr. 7.
Pulz, Johann, Ul., z. Obl.
Deden, hermann Bar. von, Rad., z. Ul.

Raifer Ferdinand Duf. Reg. Rr. 1. Sliminsti, Alois von, Ul., 3. Obl. Terfch, Ernst Ritter von, 3. Ul., v. Rad. 6. Sobenzollern Chev. Leg. R.

Konig von Burtemberg ouf. Reg. Rr. 6. Rarolyi de Goefith et Sit. Imre, Marimilian, Obl., i. 2. Rittm. Fiath de Örmen pes, Pompejus, Ul., i. Obl. Steystall, Friedrich, i. Ul., v. Rad. b. Civallart Uhl. R. Fürft Reuß Buf. Reg. Dr. 7.

Ca vria ni, Ladislaus Graf, Obl., z. 2. Rittm. Rellner, Joseph, Ul., z. Obl. Reuß. Köftrig, Helmich A. Fürft zu, z. Obl., v. Ul. b. Kaifer Ferdinand Kur. R. Pfifterer, Richard, Kad., z. Ul.

#### G. B. Rarl Uhlanen : Reg. Rr. 3.

Dettingen. Spielberg, Guftav Fürst, 2. Rittm., 3.
1. Rittm.
Sermann von Siegfeld, Joseph Ritter, Obl., 3. 2.
Rittm.
Frankenstein, heinrich Bar., Ul., 3. Obl.
Battenwyl, Friedrich Bar., 3. Ul., v. Rad. b. Großspergog von Toskana Orag. R.

#### 2. Garnifons : Bataillon.

Luttenberger, Johann, j. Ul. 2. Geb. Kl., v. Feldw. b. Kaifer Alexander J. R.

#### Artillerie=Reg. Rr. 2.

Stransti, Frang., Obl. aus dem Penf. Stande, im R. eingetheilt. Sotoll, Bingeng, g. Obl., v. Ul. b. 5. Art. R.

### Artillerie-Reg. Dr. 5.

Soubinecht von Treuenegg, Wilhelm, j. UI., v. f. k. Rad. des Bomb. Korps. Kollmann, Richard, j. UI., v. Obsmtr. des Bomb. Korps.

## Feuermerts Rorps.

Now at von Lilleburg, Ferdinand, Obl. v. 2. Art. R., q. t. anhero.

Generalquartiermeifterftab.

Pürder Ebler von Pürdh ain, Bingeng, j. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Wimpffen 3. R.

Pionnier . Rorps.

Sufic, Abolph von, III. 1. Geb. Rl., j. Dbl.

Ruchlbacher, Leopold, | Uls. 2. Geb. Rl., j. Uls. 1. Baumrucker, Joseph, | Geb. Rl. Schneller, Rochus, | Rad., j. Uls. 2. Geb. Rl. Welfchan, Franz, |

Befcale und Remontirunge. Departement. Jofc, Christoph, 2. Rittm., g. 1. Rittm.

### Ingenieur : Atabemie.

Badelberg, Karl, Boch ban, Sppol. Ritter, Riebigieleti, Theodor Ritter Schimanovich, Johann, Puffecz, Bermann, Turn au, Johann, Fögl, Friedrich, Reil, Beinrich, Bolter, Adolph Ebler von, Romabina, Michael,

Böglinge, g. Uls. 2. Geb. Kl., und für den höheren Kurs bestimmt.

#### Böglinge, &. Uls. befordert:

Eter Rrauß, Rudolph, b. Auerfperg Rur. R. Thorinidi, Kafimir Ritter, b. Windifche Grat Chev. Leg. R.

## Böglinge, &. Uls. 2. Geb. Al. befördert:

Schaumburg, Friedrich, b. Pring Gustav von Wasa. R. Silel, Anton, b. Fürstenwärther J. R.
Schönfeld, Rarl Ritter, b. Herzog von Wellington J. R.
Strider, Emanuel, b. Rugent J. R.
Bojarski, Alfred, b. Großfürst Michael von Rußland
J. R.
Wilossevich, Heinrich, b. E. H. Albrecht J. R.

Militar - Polizei - Mach - Rorps zu Gras. Peg, Leopold, 3. Rommandanten ernannt, v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Haugwis J. R.

Plag-Rommando ju Cattaro. Bede Ritter von Tellnig, Rarl, z. Plag-Obl., v. Obl. b. 2. Gar. Bat. Plag-Rommando ju Padua.

Bubin, Karl, Obl. v. Plag-Kommando ju Plizighetone, q. t. aubero.

Plah-Rommando ju Pizzighetone. Schmadlat, Johann, j. Plat-Lieut., v. Oberjag. b. 8. Jag. Bat.

Plat: Rommando ju Trevifo. Bergler, Frang, Obl. v. Paduaner Plat: Rommando, q. t. anhero.

Arcieren-Leibgarde.

Paul, Frang, Dbl. v. 8. Jag. Bat., q. t. anbero.

Rönigs. sombardischevenezianische abelige Leibgarde.

Robile dalla Torre, Guido, Bogl. v. der Rad. 1 Komp. z. Mailand, Gongaga, Unton Fürft, Porcia, Johann Graf, Bogl. v. b. Ingen. Atademie, Barbiano, Darius Conte, Pellatis, Alexander von, Citta Biumi, Alois von, 3 anetteli, Rarl Conte, Cortesi, Rudolph von , Rad. v. 5. Art. R., Martin go dalle Palle, Undra von, Reina, Joseph von, Mangano, Leonhard von, Rad. v. G. B. Sigismund 3. R., Caftiglioni, Frang von, Rad. v. G. B. Rainer Rorando de Riffoni, Johann von, Bappaglia, Konrad Conte, Rad. v. Baugmis J. R., Dremoli, Aler. Conte, Rad. v. Rref Chev. Leg. R., J

Spech, Karl, Obl. v. Plat. Rommando ju Treviso, in Bivilbienste übergetreten.

Mustandifde Orden, und die allerhochfte Bemilligung diefelben zu tragen, erhielten:

Barbegg, Beinrich Graf, Gen. d. Rav., das Grofftens des fachfifch : Erneftinifchen Saus Drdens.

Mengen, Adolph von, GM., das Rommandeurfreug 1. Rl. des bannöverichen Guelphen = Ordens.

Seine faiferl. Dobeit der Durchlauchtigfte Erzberzog Frang Joseph. "Oberft = Inhaber, Den fachfifden Rautenfron : Orden.

Borberg, Friedrich Bar., Obft. und Rommandant Des Militar : Geftutes ju Degobegnes, das Roms mandeurfren; Des facffich-Erneftinifchen Daus-Ordens.

Mertens, Rarl Ritter von, Obft. v. Drobasta 3. R., und hoffriegerathlicher Militar = Referent, den danischen Danebrogh Drden 3. Rl.

Gerhaufer, Andreas, Spim. v. G. S. Albrecht 3. R., das Ritterfreug 2. Rl. des parmaifchen Ronfantin St. Georg Debens.

Baumann, Rarl, 2. Rittm. v. Raifer Ferdinand Buf. R., das Ritterfreug des fachfifch = Erneftinfichen Saus . Ordens.

Barnifd, Jofeph, Dbl. v. Raifer Ferdinand Rur. R., bas Rittertreug des figilianifcen St. Georg-Dubens.

## Pensionirungen.

Dandolo, Spluefter Graf, FME. und Bige : Admiral der f. t. Kriegs : Marine, mit FAD. Rar.

Stranski von Greifenfels, Frang, Dbffl. v. Schon. bale J. R., als Oberft. Gravifi, Ubald Marquis, Doffl. und Rommandant bes

5. Jag. Bat., mit Obfic Rar.

Fuchs, Ignaz Graf, Obfil, v. Wrbna Chev. Leg. R., mit Obst. Rar.

Mandel, Ludwig, Maj. und Rommandant des 7. Jag. Bat., mit Obfilte. Rar.

Beregto, Ferdinand Bar., Dai, und Lommandant Des

Al. Jag. Bat., met wonner. Bow. Leg. R. Boffer, Frang, Maj. v. Sobenjollern Chev. Leg. R. Rugelbinger von Traunwehre, Karl Bat., mit

Brug nat, Ferbinand, prim. v. Dobentobe 3. R. Far.

Der. milit. Beitfchr. 1847. III.

```
Bent von Oftenfeld, Mathias, Sptm. v. Sap-
           nau J. R.,
Travichich, Theodor, Sptm. v. Gradistaner
           Gr. J. R.,
                                              mit
Cambiotti, Spiridion, Hptm. v. 5. Gar. Bat.,
                                             Mair
Saftreither, Wengel.
Dante von Bantenftein, Do- Spell. v. 6.
                                             Rar.
           rig Chev.,
Gfcerbaum, Joseph, Sptm. v. lombard. Gar
           Art. Diftr.
Bianchi, Joseph, Sptin. v. Prohasta J. R.
Liebler von Uffelt, Frang, Spim. v. Magguchelli J. R.
Maggoni, Diego de,
                                Sptl. v. Sobenlobe
Lichtenberg, Siegfried Graf,
                                    R. R.
Leg, Ludwig Edler von, Sptm. v. Paumgartten 3. R.
Pernhoffer, Joseph, Spim. v. Schönhals 3. R.
Mihailiewich, Lutas, Sptm. v. Leiningen J. R.
Bolftein, Philipp, Spint. v. Groffürft Dichael von
           Rugland J. R.
Berner, Rarl Bar., | Spell. v. Rondelta 3. R.
Dollowsty, Joseph, Sptm. v. Fürstenwärther J. R.
Bitterl Edler von Teffenberg, Rarl, Spim. v. Groß-
           herzog von Baden J. R.
Benngy, Martin, Sptm. v. Barasdiner Creuzer Gr.
           3. R.
Gashy, Biftor von, Sptm. v. Gradistaner Gr. J. R.
 Bint, Joseph, Sptm. v. Peterwardeiner Gr. J. R.
Bogdani, Friedrich von, Optm. v. Raifer Ferdinand
           Jäg. R.
Rluger von Tefchenberg, Anton, 1. Rittm. v. König
           von Sachsen Rur. R.
Pica, Joseph, 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand Uhl. R.
Gruner, Ignaz, Kapl. v. Prohasta J. R.
Weltrubsky von Weltruba, August, Rapl. v. vak.
           G. S. Friedrich J. R.
Babringer, Rarl, 2. Rittm. v. Großbergog von Tostana
           Drag. R.
Baing be Rorbest, Albrecht, 2. Rittm. v. Rönig von
           Burtemberg Suf. R.
Undrafy, Frang von , 2. Rittm. v. Fürft Reuf Buf. R.
Illich von Mainzfeld, Mathias, Obl. v. 2. Wallas
           difden Gr. 3. R.
Stenthe, Paul von, Dbl. v. Burft Reus buf. R.
```

Festrats van Thiemen, August, Ul. 1. Geb. Rl. v. Grabovety J. R. Gabor, Ferdinand, Ul. 1. Geb. Al. v. Sivtovich J. R.

#### Quittirungen.

Tolomei von Lippa, Marius Graf, Maj. v. Mengen Rür. R., mit Obsilts, Rar. Damastin, Georg von, Obl. v. G. h. Leopold J. R. Chrenfels, Rarl Bar., Obl. v. Raifer Ferdinand Bus. R. Bentinrieder, Anton, Obl. v. Pionnier . Rorps. Spiggutl, Simon, Obl. v. Feuerwerts Rorps. Baremba, Anton von, Ul. 1. Geb. Kl. v. Doch- und Deutschmeister J. R. Grunner, Bilhelm, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. S. Bilhelm 3. R. Sofmann, Ulfred, Ul. 1. Geb. Rl. v. Leiningen J. R. Czeite, Johann, Ul. 1. Geb. Rl. v. Rinsti J. R., mit Rar. Birten Gbler von Gidthal, Ernft, Ul. 1. Geb. Rl. v. Pring Guftav von Bafa J. R. Schröll, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl. v. Dionnier = Rorvs. Dejacfevich von Beröte, Adolph Graf, Ul. v. Ronig von Sardinien Buf. R. Szymanowski, Oswald von, Ul. v. E. S. Rarl U61. R. Lichtenberg, Friedrich Bar. von, Ul. v. 5. Art. R. Soben ftern, Wilhelm Edler von, Ul. 2. Geb. Rl. v. Magauchelli J. R. Jaug von Rergenthal, Albert, Ul. 2. Geb. Rl. v. G. S. Frang Ferdinand d'Efte 3. R. Soupper, Alexanden von, Ul. 2. Geb. Rl. v. Roudelfa 3. R.

### Berftorbene.

Dandolo, Sylvester Graf, F3M. in Pension. Mensdorff-Pouilly, Sugo Graf, Obst. v. Mengen Rar. R. Zambaur, Karl, Sptm. v. Juprisch-Banatischen Gr. J. R. Rader, Wengel, Platz-Sytm. zu Alts Gradista. Corneliani, Karl, Kapl. v. Prinz Emil von Heffen J. R.
Bittermann, Ludwig, 2. Rittm. v. Raiser Ferdinand Uhl. R.
Steeb, Georg Ritter Edler von, Obl. v. Rutavina J. R.
Runftfeld, Sebastian, Obl. v. mähr. Gar. Art. Diftr. Schnikler, Peter Karl, Ul. 1. Geb. Rl. v. Mazzuchelli J. R.
Reeb, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl. v. Palombini J. R.

30

# Inhalt bes britten Banbes.

| Oteventes Selv                                            | ;   |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| I. Sjenen aus ber Gefcichte bes f. f. Chevaulegers        |     |
| Regiments Pring Sobengollern Mr. 2 im Feldguge 1809       | 3   |
| II. Das Freiforps und bas leichte Bataillon Carneville .  | 15  |
| III. Über Rriegsspiele und deren Rugen. (Schluß.)         | 26  |
| IV. Aus ber Gefchichte bes f. f, Linien Infanterie Regis  |     |
| mente Graf Latour Mr. 28                                  | 40  |
| V. Buge von Beldenmuth aus ben letten Rriegen ber Off-    |     |
| reicher. Bierte Sammlung. (Schluß.) Re. 56 — 109 .        | 53  |
| VI. Literatur. (Militar . Statiftit Ruflands. Schlufi.) . | 72  |
| VII. Beleuchtung ber, neuerer Beit, im Drude erschienenen |     |
| Schriften des Pringen Eugen von Savoien. (Fort:           |     |
| fegung.)                                                  | 92  |
| III. Reuefte Militarperänderungen                         | 104 |
| Achtes Heft.                                              |     |
| I. Sjenen aus ber Befdichte bes f. f. Sufaren . Regis     |     |
| mente Steffer Rr. 11 in ben Belbgugen 1793-1798.          |     |
|                                                           | 119 |
| II. über ben Birfungefreis der Subaltern Dffigiere auf    | •   |
| Märschen                                                  | 130 |
| III. Der Feldaug 1705 in Italien. Erfter Abiconitt        | 161 |
| IV. Liferatur                                             | 204 |
| V. Beleuchtung ber , neuerer Beit, im Drude erfdienenen   | •   |
| Schriften bes Pringen Gugen von Savoien. (Forte           |     |
| februan \ A                                               |     |

| Seit                                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| VI. Renefte Militarveranderungen                          |
| VIL Todes Angeige                                         |
| Neuntes heft.                                             |
| I. Der Feldgug 1705 in Italien. 3meiter Ubichnitt 230     |
| II. über den Birfungefreis der Subaltern - Offigiere auf  |
| Märschen. (Schluß.)                                       |
| III. Literatur: 1. Cerranlehre und Terranbenüs            |
| gung, von Pannafd Rein Plagiat! -                         |
| 2. Gefchichte ber innerhalb ber gegenwärtigen             |
| Grengen bes Ronigreiches Burtemberg vorgefallenen         |
| friegerifchen Greigniffe, vom 3. 15 v. Ch. bis 1815 . 310 |
| IV. Beleuchtung ber, neuerer Beit, im Drude erfchienenen  |
| Schriften bes Pringen Eugen von Savoien. (Schluff.) 317   |
| V. Reuefe Militärveranderungen                            |

.